QE 361 .5 N35 1882



BERKELVY LIBRARY UMIVEDITY OF GALLOWING

EARTH SCIENCES LIBRARY

> ·FROM·THE·LIBRARY·OF· A. W. Ryder



## DLE

## INDISCHEN MINERALIEN,

#### HIRE NAMEN

UND DIE IHNEN ZUGESCHRIEBENEN KRÄFTE.

# NARAHARI'S RÂĞANIĞHANTU VARĞA XIII

SANSKRIT UND DEUTSCH

MIT KRITISCHEN UND ERLÄUTERNDEN ANMERKUNGEN

HERAUSCHOFBEN VON

#### DR RICHARD GARBE,

A 11 PROFESSIOR AN OFR UNIVERSITAL RONIGSBURG.

LEIPZIG

VURLAG VON S HIRZEL

1882

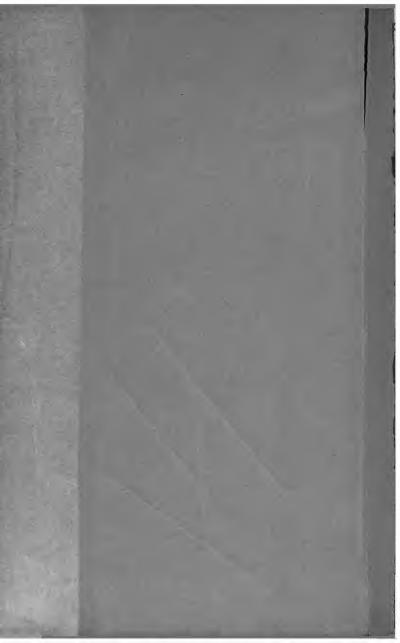

#### DIE

# INDISCHEN MINERALIEN,

#### IHRE NAMEN

UND DIE IHNEN ZUGESCHRIEBENEN KRÄFTE.

# NARAHARI'S RÂĠANIGHAŅŢU VARGA XIII

SANSKRIT UND DEUTSCH

MIT KRITISCHEN UND ERLÄUTERNDEN ANMERKUNGEN



## DR RICHARD GARBE,

A. O. PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT KÖNIGSBERG.

Narahari. Raganighant

LEIPZIG

VERLAG VON S. HIRZEL

1882.

QE 361 .5 N35 1882

From the Library of

Aw Ryder

11.16

## HERRN DR. RUDOLF HOERNLE

## IN CALCUTTA,

SECRETÄR DER ASIATISCHEN GESELLSCHAFT VON BENGALEN
ETC. ETC.

IN AUFRICHTIGER DANKBARKEIT UND HOCHACHTUNG

GEWIDMET.

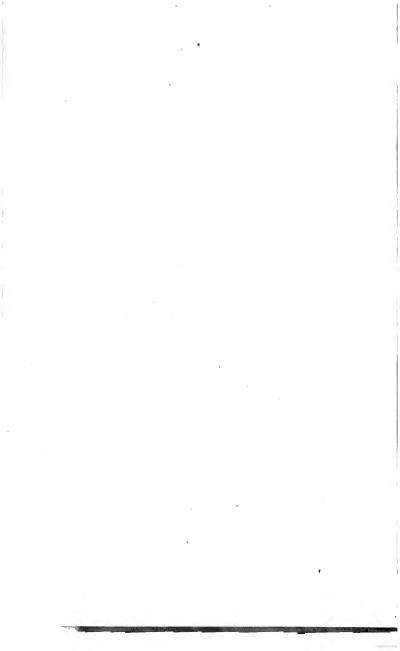

#### Vorwort.

Es ist bezeichnend für den Geist, welcher die fruchtbare literarische Production Indiens beseelte, dass die Sanskritliteratur kein eigentliches Lehrbuch der Mineralogie aufzuweisen hat. Dem gelehrten Inder lag die Commentirung der Veden und der alten Ritualbücher, lag Grammatik, Rhetorik, Poetik und Philosophie viel näher als die concreten Dinge der Aussenwelt. So ist es gekommen, dass Griechen und Römer früher über edle Steine geschrieben haben, als die Bewohner des Landes, welches an diesen kostbaren Dingen unerschöpflich reich ist. 1)

Ein Studium der Mineralogie begann in Indien erst — das gleiche gilt von der Botanik — mit der Ausbildung der Medicin, welche die Erzeugnisse der Natur auf ihre Kräfte zu beobachten gebot. Und so sind wir darauf angewiesen, in den medicinischen Schriften dasjenige zu suchen, was wir aus Indien über Metalle, Edelsteine und sonstige Mineralien zu erfahren wünschen. Während die ältesten berühmten Lehrbücher des Karaka und Suçruta in dieser Hinsicht noch ausserordentlich wenig bieten, finden wir reiches Material in einer Klasse von Wörterbüchern, welche die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sourindro Mohun Tagore erzählt Manimâlâ II. 1042, dass es ihm erst nach langem Suchen gelungen sei, ein indisches Edelsteinbuch in der Bibliothek der Asiatischen Gesellschaft zu Calcutta aufzufinden, die Ratnaparikshâ, Sanskrit mit Noten in Singhalesisch, also offenbar ein ganz junges Machwerk. Ein Ratnaçâstra auf wenigen Blättern ist verzeichnet bei Taylor, Catalogue raisonné, Madras 1860, II. 559.

Synonymik der in der Medicin verwendeten Stoffe liefern und die denselben beigelegten Kräfte aufzählen. An der Spitze dieser Werke steht der von dem Kashmirer Arzt Narahari verfasste Råganighantu (sprachlich richtiger, aber nicht so üblich Nighanturâga 'König der Wörterbücher'), der allem Anschein nach auch inhaltlich die grösste Vollständigkeit bietet. Die Abfassungszeit dieses Werkes, das sich wegen seiner Reichhaltigkeit als Grundlage für Forschungen in der erwähnten Richtung empfiehlt, können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmen. Udoy Chand Dutt, Materia Medica XII, setzt es mit Berufung auf Madhusudan Gupta in das 13to Jahrhundert und bemerkt, dass es deshalb nicht älter sein kann, weil zwei früher in Indien unbekannte Stoffe, Opium und Quecksilber, in ihm behandelt sind. Nun bietet uns der Name des Patrons, Nrsimha, der von Narahari in den Schlussversen der einzelnen Varga als der Förderer seines Werkes erwähnt wird (cf. bei uns V. 223), eine Handhabe zu genauerer Datirung. Wie Herr Professor Bühler mir auf meine Anfrage freundlichst mittheilte, hat nämlich in Kashmir von 4362-4377 der Saptarshi-Aera ein König Simhadeva geherrscht, der auch Nrsimha genannt wird.1) Da die Saptarshi-Aera am ersten Tage der lichten Hälfte des Monats Kaitra im 26ten Jahre des Kalijuga, d. h. im Jahre 3127 v. Chr., beginnt, so gewinnen wir für die Regierung des Nrsimha und damit für die Grenzen, innerhalb deren unser Wörterbuch verfasst sein muss, die Zeit von 1235-1250 unserer Aera.

Das über die Mineralien handelnde Capitel des Råganighantu, welches ich im Original und in Uebersetzung vorlege, will

<sup>&#</sup>x27;) Die wichtigste Stelle ist Gonaraga 1. 119, wo es heisst: nagariantar matham krtva laharendre myte sali | sinhadevo nysimho 'tha kshmam raraksha kshajakulum |, Hier wird Nysimha nicht als Epitheton ornans, sondern als Beiname aufzufassen sein.

natürlich mit dem Maassstabe seiner Zeit gemessen sein. Wer aber für die Geschichte der in der Erörterung dieses Stoffes berührten Wissenschaften Sinn hat 1) und nicht gewohnt ist mit Hohnlächeln auf das zu blicken, was frühere Zeiten und ferne Völker über solche Dinge gedacht und gelehrt haben, wird zugeben, dass die Veröffentlichung dieses Buches nicht allein aus philologischen Rücksichten wünschenswerth war. Wir lernen hier. welche Beurtheilung und Benutzung die Mineralien in Indien fanden, wir erhalten eine Reihe von Nachrichten über die chemische Behandlung derselben und erfahren schliesslich, dass mancherlei Wirkungen, welche diese Stoffe auf den menschlichen Körper ausüben, richtig beobachtet waren. Die Angaben über diesen letzten Punkt jedoch sind durchsetzt mit den Ausflüssen des Aberglaubens, der - wie von vorn herein zu erwarten stand, und um so mehr als dies im Occident geradeso der Fall war im höchsten Maasse die edlen Steine umgiebt. Schon wegen der systematischen Consequenzmacherei der Inder konnten da, wo allen anderen Mineralien medicinische Kräfte beigelegt wurden, die Juwelen nicht leer ausgehen; da sie keine factischen besassen, sagte man imaginäre von ihnen aus und, je seltener der Stein war, desto zahlreichere und vorzüglichere. Dann aber mag dies noch aus anderen Gründen im Interesse der Heilkünstler gelegen haben; denn wer von einem reichen Manne oder Fürsten sich Edelsteine geben liess um ein Elixir daraus zu machen, hat dazu gewiss nicht diese Steine genommen.

Nahe das Gebiet des Aberglaubens streift auch das der ganzen indischen Medicin zu Grunde liegende künstlich zurechtgemachte pathologische System, welches fast alle Krankheiten

Denjenigen, welche der Geschichte der Mineralien im allgemeinen nachzugehen wünschen, seien die reichhaltigen Artikel in Schade's Altdeutschem Wörterbuch (2. Aufl.) empfohlen.

auf Störungen in den drei humores, Galle, Schleim und Wind, 'den drei Pfeilern des menschlichen Organismus', zurückführt. Man betrachtete es als eine Hauptaufgabe die Einwirkung eines jeden Stoffes auf diese Leben und Wohlsein bedingenden Elemente, unter denen merkwürdiger Weise das Blut nicht genannt ist, zu constatiren.1) Es liegt auf der Hand, dass fast alles in dieser Hinsicht behauptete rein theoretisch construirt ist und nicht etwa auf praktischer Erfahrung beruht. Das gleiche gilt von einer weiteren Qualität, welche jeder officinelle Artikel angeblich aufweisen soll: eine von Natur aus ihm innewohnende Temperatur. Jeder Stoff muss entweder warm oder kalt sein. Da nun nur bei den Edelsteinen, welche sich wirklich mehr oder weniger kalt anfühlen, eine thatsächliche Beobachtung zu Grunde liegt, haben wir es hier im allgemeinen mit rein imaginären Eigenschaften zu thun. Aber die 'schrulligen Inder' sind nicht die einzigen, welche auf einen solchen Gedanken verfielen; vielmehr ist derselbe bei uns ganz neuerdings wieder mehrfach aufgetaucht, z. B. in der Od-Lehre des Herrn v. Reichenbach, nach welcher die verschiedensten Stoffe entweder Kühle oder Lauheit ausströmen.

Von besonderem Werth für das Verständniss und die Erläuterung des vorliegenden Textes war mir Bhåvamiçra's Bhåvaprakåça (edited by Pandit Jivånanda Vidyåsågara, Calcutta 1875), eine medicinische Encyclopädie aus dem 16<sup>ten</sup> Jahrhundert, und die schon oben erwähnte Arbeit eines indischen Zeitgenossen, der mit einer ausgedehnten Kenntniss der einheimischen Medicin nicht deren Vorurtheile verbindet: The Materia Medica of the Hindus, compiled from Sanskrit Me-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cf. Wise, Commentary on the Hindu System of Medicine, New Issue, London 1860, p. 42 ff.

dical Works by Udoy Chand Dutt, Calcutta 1877 (von mir citirt als Mat. Med.).

Für den letzten Abschnitt über die Edelsteine zog ich zu Rathe: Manimâlâ, or a treatise on gems, by Sourindro Mohun Tagore, Part I, II. Calcutta 1879, 1881. Dieses Werk<sup>1</sup>) besteht theils aus Abhandlungen über die einzelnen Steine, theils aus Sanskritversen, welche den verschiedensten Quellen entstammen und zum Theil erst für diese Arbeit verfasst zu sein scheinen, mit Bengålî-, Hindî- und englischer Uebersetzung. Eine Anzahl dieser Verse entstammt dem Råganighantu, welcher auch II. 1034 als benutzte Quelle in der Form Råganirghantah angeführt ist. Wenn sich auch aus dieser Manimålå mancherlei Belehrung schöpfen lässt, so darf man doch den Werth dieses umfangreichen Buches nicht überschätzen. Die einzelnen Beiträge der Herren, 'from whom the author has received help in the getting of the Manimâlâ' (II. 1038), sind ohne Rücksicht auf das harmonische Ineinandergreifen zusammengestellt, die Uebersetzungen sind flüchtig und verrathen Unbekanntschaft mit den technischen Ausdrücken. Ich citire das Werk als Manim., je der Art der einzelnen Theile entsprechend nach Seiten oder Versen; im letzteren Falle ist der Zahl ein V. vorgesetzt.

Ueber die Realien, soweit sie in Betracht kamen, habe ich Auskunft gesucht in dem Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie, herausgegeben von Liebig, Poggendorff und Wöhler, Braunschweig 1842—1864, und bei Kluge, Handbuch der Edelsteinkunde, Leipzig 1860.

Bei einem erweiterten Plan hätten für meine Arbeit die übrigen medicinischen Nighantus und die Masse sonstiger einschlägiger Werke, welche übrigens zum grossen Theil im Bhâva-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. über dasselbe A. Weber in der Deutschen Litteraturzeitung 1881, Nr. 4, S. 144.

prakâça verarbeitet sind, berücksichtigt und die Synonymik vielleicht um einige Namen vervollständigt werden können. Für die Erklärung des von mir herausgegebenen Textes ist durch einen Verzicht auf diese Ausbreitung nichts verloren, und für mich persönlich war eine gewisse Beschränkung geboten, weil die Abfassung dieses Schriftchens nur neben einer grösseren Publication hergehen konnte, auf deren regelmässigen Fortgang ich glaubte vor allen Dingen bedacht sein zu müssen.

Wenn meine Arbeit in der vorliegenden Fassung vor das Publicum tritt, so habe ich das zum grossen Theil dem gütigen Beistande des Herrn Prof. Roth zu verdanken, der bei einer Durchsicht des Entwurfes eine Reihe von Irrthümern berichtigt und mir viele werthvolle Fingerzeige gegeben hat. Insbesondere schulde ich meinem früheren Lehrer, dem ich für seine fortgesetzte Theilnahme an meinen wissenschaftlichen Arbeiten zum wärmsten Danke verpflichtet bin, viele Citate aus mir unzugänglichen Werken, wie Çabdakalpadruma und Nighantuprakâça. — Meinem Freunde Herrn Dr. A. Hillebrandt danke ich bestens für seine Unterstützung bei der Correctur.

Königsberg i/Pr., Mai 1882.

R. Garbe.

# RÂĠANIGHAŅŢU VARGA XIII

linev. of California

#### Die Handschriften.

- A. Codex Havniensis, Westergaard's Catal. Codices Indici No. XXXVII. — 258 Seiten, deren jede numerirt ist (Varga XIII mit 215 Versen auf fol. 153—171). Bengali-Charaktere. Undatirt, aber ziemlich modern, aus dem vorigen oder aus diesem Jahrhundert.
- B. Ein im Besitze des Herrn Prof. Roth befindliches MS. —
   248 Blätter (Varga XIII mit 225 Versen auf fol. 142<sup>b</sup>—158<sup>b</sup>).
   Devanågari-Charaktere. Moderne Abschrift, Samvat 1929 —
   A. D. 1873. In einem näheren verwandtschaftlichen Verhältniss mit
- C. India Office Library 209. 154 Blätter (Varga XIII mit 228 Versen auf fol. 91b—100b). Devanâgarî-Charactere. Undatirt, aber wohl über 100 Jahre alt.
- D. India Office Library 1507. 188 Blätter (Varga XIII mit 227 Versen auf fol. 118b—132b). Devanâgarî-Charaktere. Das MS. enthält hinter Narahari's Râganighanţu noch auf 51 Blättern den Nighanţu des Dhanvantari, von einer andern Hand geschrieben, am Schluss datirt Samvat 1857 A. D. 1801. Dieses MS., von dessen Existenz ich durch die Güte des Herrn Prof. Aufrecht erfuhr, geht deutlich auf dieselbe Vorlage zurück wie unsere Handschrift A; es ist aber erheblich weniger correct als die drei übrigen MSS. und voll von Schreibfehlern, mit deren Registrirung ich den kritischen Apparat nicht beladen zu dürfen glaubte.

Da die genannten vier Handschriften völlig zur Herstellung eines gesicherten Textes ausreichen und da die MSS., welche den Citaten im Çabdakalpadruma, im Nighantuprakâça und in der Manimala zu Grunde liegen, auch nichts neues und besseres bieten, so konnte ich mit gutem Gewissen auf die Collation des der Bodleium: gehörigen Codex verzichten, der von Aufrecht Catalogus unter No. 765; S. 323, 324 beschrieben und als 'hoc seculo ineunte parum accurate exaratus' bezeichnet ist. In Indien selbst müssen noch viele Handschriften des Raganighantu vorhanden sein; mehrere befinden sich in der Palace Library in Tanjore (Burnell, Classified Index No. XLVII auf S. 71).

#### Text.

- trisvarņa¹)-raupja-tâmrāṇi trapu-sîsa-dvirîtikā | kāṇisjājo²) vartakam kāntain kiṭṭain muṇḍain³) Ka tîkshṇakam ||
- çilâ sindûra bhûnâgam hingulain gairikam dvidhâ | tuvarî haritâlam ka çilâgid gandhakam katuḥ ||
- 3. sikthakain ka dvikasîsain mâkshika<br/>m²) pañkadhâ 'ñganam | kainpillain⁵) tuttharasakain pâradain ka 'bhrakain katu<br/>h||
- sphatî<sup>6</sup>) ka kshullakah çankhah<sup>7</sup>) kapardah<sup>8</sup>) çuktikâ dvidhâ | khaţinî<sup>9</sup>) dugdhapâshâno vimalâ ka dvidhâ matâ ||
- sikata ka dvikankushtham¹0) çaraveda¹¹)-mitahvaja|atha ratnanavam vakshje padmaragadikam kramat||
- 6. māṇikja-muktāphala-vidrumāṇi gārutmatan sjād atha pushparāgaḥ | vaġram¹²) ka nîlaç¹³) ka navakrameṇa gomedavaiḍūrja¹⁴)-jutāni tāni ||
- 7. sphațikaç ka sûrjakânto vaikrântaç kandrakântaka<br/>h $^{15}$ ) | râgâvartah perogah $^{16}$ s<br/>jâd ubhau bânâç ka sainkhjajâ ||
- 8. svarņam suvarņa<sup>17</sup>)-kanako-'ģģvala-kānkanāni kaljāṇa<sup>18</sup>)hāṭaka - hiranja-manoharāṇi | gāṅgeja - gairika - mahāraģatā -'gnivîrja-rukmā-'gni-hema-tapanijaka-bhāskarāṇi ||

<sup>2)</sup> B kâmsjâjam 1) AD trih svarna 3) AD mundum 4) C 5) So neutr. die Hdss. 6) A sphuţî, C sphatī 7) BC mâkshikau kshullakam kandau, D kshullakam çakho anstatt kshullakan çankhan 9) BC khadanî 10) A dvikunkushtham 8) BCD kapardî 11) In A ist aus çaraveda (45) verbessert navabâna 12) AD vagraç 13) BC 14) A vaidūrja, D vaidūrja 15) B °kântaruh, C °kântakâh 16) BCD perogau 17) B suvarnam varnam, C svarnavarna 18) A kalpâna, offenbar auf Grund einer verlesenen Devanâgarî-Vorlage.

- gâmbûnadâ -'shţâpada gâtarûpa piñgâna kâmîkara karvurâni | ¹)kârtasvarâ -'piñgara bharma²) bhûri-tegâmsi diptâ-'mala-pîtakâni ||
- mangalja\*)-saumerava-çâtakumbha-çrngâra-kandrâ-'gara\*)gâmbavâni | âgneja-nishkâ-'gniçikhâni ke 'ti netrâbdhi-nirdhârita-hemanâma ||
- 11. svarnam snigdha kashāja tikta madhuram, doshatraja 5) dhvamsanam 6) | çîtam svadu rasājanam ka, rukikṛk kakshush-jam ājushpradam | pragūā-vīrja-bala-smṛti-svara-karam, kantim tanor ātanotj | ādhatte duritakshajam çrijam, idam dhatte nrmām dhāranāt ||
- 12. dáhe 'tiraktam atha jak ka sitam khidájám, káçmirakánti ka vibháti nikáshapatte | snigdham ka gauravam upaiti ka jat tulájám, gátjam tad eva kanakam mrdu pitaraktam') ||
- 13. tak kai 'kain rasavedhagam's), tad aparam gátam svajam bhûmigam | kim kâ 'njad's) bahulohasamkarabhavam ke 'ti tridhâ kânkanam | tatrâ 'djam kila pîtaraktam, aparam raktam, tato 'njat'o) tathâ | gaurâbham tad iti kramena tad idam' 1) sjât pûrvapûrvottamam ||
- raupjain çubhrain vasuçreshthain 12) rukirain 13) kandralohakam | çvetakain tu mahâçubhrain ragatain 14) taptarûpakam ||
- 15. Kandrabhûti<sup>15</sup>) sitam<sup>16</sup>) târam kaladhaute-'ndulohakam | rûp-jadhautam<sup>17</sup>) tathâ saudham<sup>18</sup>) Kandrahâsam<sup>19</sup>) munîndukam ||
- 16. raupjain snigdha²º) kashâjâ mlain vipâke madhurain sa-ram²¹) | vâta-pitta-harain ruKjain valî-palita-nâçanam ||
- 17. dâha-kkheda-nikâsheshu<sup>22</sup>) sitam<sup>23</sup>) snigdham ka jad guru | sugharshe 'pi ka varnâdhjam, uttamam tad udiritam ||

<sup>1)</sup> C kîrta° 3) BC marma, D varma 3) BC mångalja 5) A CD doshatrajam 6) A dhvamsinam. 7) AD ratnapîtam, B pâtaraktam, C pîtaratnam 8) C °vedhakum 9) Corrigirt; die Hdss. 'njam 10) AD 'njam 11) A uditam für tad idam 12) BC va-15) BCD kandrabhûsucreshthe 13) AD rukidam 14) C râgatam 17) So C, ABD rûpjam dhautam; die Lesart von 16) A citam C ist zu wählen, weil sich sonst nicht die Zahl 17 (munîndu) ergeben 18) So AD; B. caudhjam, C codham; cf. PW s. v. saudha 4. 19) B °hâsiam 20) BC snigdham 21) BC rasam 22) BC nikâçeshu, AD kashajeshu 23) AD sita.

18. tâmrain mlekkhamukhain çulbain¹) tapaneshţam udumbaram | ambakain kâ 'ravindain²) ka ravilohain raviprijam | raktain ³)nepâlakain kai 'va raktadhâtuḥ⁴) karendudhâ ||

 tâmrain supakvain madhurain kashâjain tiktain, vipâke kaţu, çîtalain ka | kaphâpahain pittaharain vibandha - çûla-ghnapândû-'daragulma-nâçi ||

20. ghana-ghâtasahain snigdhain raktapattrâ\*)-'malain mṛdu\*) | çuddhâkara-samutpannain tâmrain çubham\*) ||

- 21. trapu trapusam<br/>9) âpûshain¹¹0) vangain ka madhurain¹¹) himam | kurûpjain pikkatain rangain¹²) pûtigandhain daçâh<br/>vajam ||
- trapu<sup>13</sup>) katukain tikta-hima<sup>14</sup>)-kashâjain lavanain sarain ka meha<sup>15</sup>)-ghnam | kṛmi-pâṇḍu-dâha-çamanain kântikarain tad rasâjanain kai 'va ||
- 23. çvetanı laghu mrdu svakkhanı snigdham ushnasahanı himam | sûtrapattrakaranı kântanı trapuçreshtham udâhrtam ||
- 24. sîsakan tu gadan sîsan javaneshtan bhugangaman jogîshtan 10 nâgam uragan 17 kuvangan paripishtakam 18 | |
- mṛdukṛshnājasain padmain tāraçuddhikarain smṛtam | 19)sirāvṛttam ka²0) vangam sjāk kinapishṭain²1) ka shoḍaça²2) ||
- 26. çîtam<sup>23</sup>) tu vangatuljam<sup>24</sup>) sjâd rasa-virja-vipâkatah | ushnam ka kapha-vâta-ghnam arçoghnam gurulekhanam ||
- 27. varne<sup>25</sup>) nîlan mrdu snigdhan nirmalan ka sugauravam | raupjasançodhane kshipran sîsakan ka tad uttamam ||
- 28. rîtiḥ<sup>26</sup>) kshudrasuvarṇam simhalakam pingalam<sup>27</sup>) ka pîta-

a) A naio 1) B çvalam 2) AD °daç 4) BC raktam dhâtuh 5) BC °pâtrâ, in A ist °patrâ aus °pittâ corrigirt. 6) AD mrduh 8) BC asamskaram 7) B çubhram 9) AD trâpusam 10) So A und Ckdr.; BC ânjûkam, D âtpûkam 11) AD madhukam 12) A raktam 13) BC trapuh 14) So wegen des Metrums (Gîti); AD tiktam himam. BC tiktam hi 15) BC hema. 16) C jogishtam 17) BC ugam 20) AC fügen jo hinter ka ein paripîshtakam 19) A sîrâ° 21) A opîshtam, D opishtaç 22) AD shodaçah 23) C sîsam 24) Corrigirt, die Hdss. haben vangam tuljam 25) BC svarne 26) BC rītih simhalam pingalakam, D simhalam pingalac, in BC fehlt 'lam pingala' zwischen simha - kam; wie ich geschrieben, verlangt es das Metrum (Gîti).

- lakam¹) | ²)<br/>lohitakam ârakûţam³) pingala⁴)-loham ka pîtakam navadhâ ||
- râgarîtih kâkatundî râgaputrî maheçvarî | brâhmanî brahmarîtiç ka kapilâ pingalâ 'pi ka ||
- 30. rîtikâjugalam tiktam çîtalam lavanam rase | çodhanam pânduvâta-ghnam kṛmi-plîhârti-pitta-ģit ||
- 31. çuddhâ snigdhâ mṛduḥ çîtâ suraṅgâ sûtrapattriṇî | hemopamâ cubhâ⁵) svakkhâ⁵) gâtjâ rîtiḥ prakîrtitâ ||
- 32. kâ în s<br/>ja în saurâshțrikain ghoshain kanisîjain ") vahnilohakam | dîpta<br/>in lohain "8) ghoraghushjain "9) dîptakanisain "10) navâhvajam "11) ||
- 33. kâmsjam tu tiktam ushnam kakshushjam vâta-kapha-vikâra-ghnam | rûksham kashâja 12)-rukjam laghu dîpana-pâkanam pathjam ||
- 34. çvetam dîptam mrduğjotih çabdâdhjam snigdha-nirmalam | ghanâ-'guisaha<sup>13</sup>)-sûtrângam <sup>14</sup>) kâmsjam uttamam îritam ||
- 35. vartaloham vartatikshnam vartakam lohasamkaram | nilakam<sup>15</sup>) nilaloham Ka lohagam battalohakam<sup>16</sup>) ||
- vartaloham<sup>17</sup>) katû 'shnam ka tiktam ka çiçiram tathâ | kaphabṛt pittaçamanam, madhuram dâha-meha-nut ||
- 37. ajaskântam¹8) kântaloham¹¹) kântam sjâl lohakântakam²⁰) | kântajasam kṛshṇaloham²¹) mahâloham ka saptadhâ ||
- 38. kântain tîkshno-'shna-rûkshain sjât pâṇḍu-çopha-harain param | kapha-pittâ-'pahain puinsâin rasâjanam anuttamam ||
- 39. api ka sjâd bhrâmakam²²) tad anu kumbaka-romakâ-'khjam²³), sjât khedakâkhjam²⁴) iti tak ka katurvidham sjât | kântâç-

<sup>8)</sup> BC °kŭtam 1) B pîtalam 2) AD lau° 4) AD pingalam 6) A svahâ 7) BC kamsījam 8) AD doham girt (cf. Böhtlingk, Wb. in kürz. Fass. s. v.), die Hdss. ghorapushpam 10) Corrigirt; AD °kamsa, BC °kamsu 11) C navâhvakam kashâjam gegen das Metrum (Ârjâ) 13) BC °ghanangasaha 14) BC 15) BCD nîlikâ 16) AD pallalohakam 17) BCD idam sûtrânga loham 18) B athasthâmtam, C ajasthâmtam 19) A loha ohne kanta <sup>20</sup>) A hat noch tathå dahinter <sup>21</sup>) A kṛshṇam loham 22) A râmakam. <sup>28</sup>) B °khjâ, C °khjă D bhrămakam <sup>24</sup>) Corrigirt aus svedakâ° der Hdss., obschon auch Ckdr. svedaka und Ngh. Pr. svedaga haben, weil sich die Bezeichnung 'schwitzend' aus keiner Eigenschaft des Metalles erklärt (vgl. die Uebers.)

8

maloha¹)-guṇa-vṛddhi jathâkrameṇa dârḍhjâ-'ṅgakânti-kakakârshṇja²)-viroga-dâji ||

- 40. tathâ ka | ajaskânta³)-viçeshâḥ sjur⁴) bhrâmaka-kumbakâda-jaḥ⁵) | rasâjanakarâḥ sarve deva⁶)-siddhikarâḥ³) ||
- 41. na sútena viná kántam, na<br/>\*) kántena viná rasah | súta-kántasamájogád rasájanam udîritam | |
- 42. lohakittam tu kittam sjál<sup>10</sup>) lohakûrnam ajomalam | lohagam krshnakûrnam Ka kârshniam<sup>11</sup>) lohamalam<sup>12</sup>) tathâ ||
- 43. lohakittain tu madhurain katûshnain kṛmi-vâta-nut | 13)
  14)paktiçûla-marukkhûla 15)-meha-gulmārti-çopha-nut ||
- 44. mundain mundajasain loho dṛshatsârain 16) çilâtmagam 17 | açmagain 18) kṛshilohain 19) ka ârain 20) kṛshnajasain nava ||
- 45. tîkshnam çastrajasam çastram pindam²¹) pindâjasam çatham | âjasam niçitam²²) tîvram loham²³) khadgam ka mundagam²⁴) | ajaç kitrâjasam²⁵) proktam kînagam ka²⁶) tripañkadhâ ||
- 46. loham rûksho-'shna²¹)-tiktam sjâd vâta-pitta-kaphâ-'paham | prameha-pându-çûla-ghnam, tîkshnammundâdhikam smṛtam ||
- 47. svarnam samjag-açodhitam <sup>28</sup>)çramakaram svedâvaham <sup>29</sup>) duḥsaham | raupjam <sup>30</sup>) gâṭhara-gâḍja <sup>31</sup>)-mândja-gananam, tâmram vami-bhrânti-dam | nâgam ka <sup>32</sup>) trapu <sup>38</sup>) kâ 'nga-

<sup>1)</sup> So D; A kântâçmasneha, BC kâçmarjaloha 9) Corrigirt; A °kârshna, B °kârnja, C °kârtsnja oder °kârshnja, D °kărshnja 4) BC sjuh 5) A bhrâmaka (m getilgt) ñgarakâdajah, B bhramakam kumbaka°, C bhramakaç kumbaka° 6) D dehe 9) In B fehlt kântam na 8) BC parâ 10) A kim drcjal; die Lesart ist durch ein als kidrin verlesenes kittam der Devanagari-11) So C; B kacarja, A loshtam von zweiter Hand, Vorlage entstanden 12) BC omajam 18) Der zweite Halbvers fehlt in AD D kâshnjam 14) B pańkti° 15) C marukkhûlam, B maruçûlam 16) B lohavrshatsåram, C loham vṛshatsaram 17) B çikhâ° 18) B arasa verb. in araga, C acmarga 19) AD krci° 20) So (ka âram) die vier Hdss. pittam, D pidam, in B fehlt das Wort 22) AD tisitam; in A ist ver-23) BC tîvra loha 24) A muktagam 25) B athâbessert miçitam jaçvatrājasam, C athac kitrājasam 26) ka fehlt in C 27) B oshnam 29) AD svedåpaham, doch ist in D khedåpaham ver-28) BD bhrama° 30) AD rûpjam 31) A gâta (D richtig) 32) ka fehlt in B <sup>33</sup>) A tripu (D richtig).

- doshadam, ajo gulmâdi-doshapradam') | tikshṇam çûlakaram') ka, kântam uditam koshthâmaja 3)-sphota-dam  $\parallel$
- 48. viçuddhihînau\*) jadi muṇḍatîkshṇau\*) kshudhâpahau gaurava-gulma-dâjakau | kâṅisjâjasaṁ\*) kledaka-tâpa-kârakaṁ rîtjâ\*) ka saṅimohana-çopha\*)-dâjakam ||
- 49. manaḥçilâ sjât kunaţîº) manoġñâ çil⹺) manohvâ¹¹) 'pi ka nâgaġihvikâ | nepâlikâ sjân manasaç ka guptâ kaljâṇikâ¹²) rogaçilâ daçâhvâ ||
- 50. manahçilâ 13) kaţu-snigdhâ lekhanî vishanâçanî 14) | bhûtâveça-bhajo-'nmâda 15)-hârinî vaçjakârinî ||
- 51. sindûram nâgarenuh sjâd raktam¹6) sîmantakam¹¹) tathâ | nâgagain nâgagarbhain ka conam¹8) vîraragah smrtam ||
- 52. ganeçabhûshanain saindhjârâgam¹¹) çrngârakain smrtam saubhâgjam arunain kai 'va mangaljain manusainmitam²0) ||
- 53. sinddram katukam tiktam ushnam vranaviropanam | kushthâ-'sra²¹)-visha-kandûti-visarpa-camanam param ||
- 54. surango 'gnisahah sûkshmah'22) snigdhah svakkho gurur mrduh | suvarnâkaragah'23) cuddhah sindûro mangalapradah ||
- 55. bhûnâgaḥ kshitinâgaç ka bhûgantû<sup>24</sup>) raktagantukah<sup>25</sup>) | kshitigah kshitigantuc ka bhûmigo raktatundakah ||

<sup>1)</sup> A prada, CD pradau 2) B bhûlakaram s) BC kârçjâmaja, D 4) AD samjag viçuddhirahitau gegen das Metrum (Gakârshnjâmaja gatî Upagâti), BC viçuddhahînau 5) BC otîkshna; der Zusammenhang gebietet mit AD tîkshnau zu lesen, obwohl das Metrum an dessen Stelle einen Creticus verlangte; es ist hier eine Upendravagra-Zeile anstatt der Vamçastha-Zeile eingetreten, wie genau der umgekehrte Fall in der 6) B kâmsjâjanam zweiten Zeile des folgenden Verses vorliegt 8) BC mâna statt copha 9) AB kulaţî; aber kunaţî (die Lesart von CD) haben auch - wie Herr Prof. Roth mir mittheilt - Nigh. Pr., Bhâvapr. an mehreren Stellen, Dhanvantari 3, 56 und Madanapâla 52, 24; sonach wird diese Form als die gewöhnliche zu betrachten sein 11) In A ist aus ursprünglichem manohvå irrthümlich ma-10) AD çîlâ 12) A kalpanika, Schreibfehler, wie V. 8, auf der Aehnnogña corrigirt lichkeit von j und p in der Devanagari-Vorlage beruhend. 13) B manahçîlâ 14) B onâçinî 15) BC bhûtâmajonmâdahârî 16) BC rakta 17) AD cîmantakam 18) BC cona 19) BC °râga 20) BC osammite 21) B rû anstatt sra 22) A çûkshmah 23) BC suvarnăkaragâ 24) BC bhûgantŭ 25) C raktagantakah.

- 56. bhûnâgo vagramâre sjân nânâvîgñânakâraka<br/>h|rasasja¹) gâraņe ko 'ktas²), tatsattvam tu vishâpaham³) ||
- 57. hingulam barbaram raktam surangam sugaram sumrtam ranganam barbaram mlekkham kitrangam kurnaparadam |
- 58. anjak karmârakam<sup>6</sup>) kai 'va manirâgam rasodbhavam | rañgakam rasagarbham ka bânabhûsamkhja-sammitam<sup>7</sup>) ||
- 59. hingulain madhurain tiktam \*)ushna-vâta-kaphâ-'paham | tridosha-dvandvadosho-'tthain gyarain harati sevitam ||
- gairikam raktadhâtuḥ sjâd giridhâtur gavedhukam³) | dhâtuḥ sa rangadhâtuç¹³) ka girigam girimṛdbhavam||
- 61. ¹¹)suvarnagairikain kâ 'njat svarnadhâtuh suraktakam | sain-dhjâbhrain babhrudhâtuç ka çilâdhâtuh shaḍâhvajah¹²) ||
- 62. gairikam madhuram çîtam kashâjam vranaropanam | visphoţâ-'rço-'gnidâha-ghnam, varam¹³) svarnâdikam¹⁴) çubham ||
- 63. tuvarî mṛk ka saurāshtrī mṛtsā 'saṅgaḥ¹⁵) surāshtragā | bhûghnî mṛtālakain kāinsî¹⁶) mṛttikā suramṛttikā | stutjā¹⁷) kānkshî¹⁶) sugātā ka gūejā kai 'vain katurdaça ||
- 64. tuvarî tikta-kaţukâ kashâjâ 'mlâ ka lekhanî| kakshushjâ grâhinî  $^{19}$ ) Khardi  $^{20}$ )-pitta-samtâpa  $^{21}$ )-hârinî  $\parallel$
- 65. haritalam godantam pîtam22) națamandanam ka gauram

<sup>1)</sup> B rasasjâ 2) Corrigirt; die Hdss. haben tû 'ktam. Das doppelte tu kann dem Zusammenhang nach ebenso wenig richtig sein, als das neutr. uktam; denn uktam wäre nur auf tatsattvam zu beziehen und das ist der Sache nach unmöglich (vgl. die Uebers.). 3) BC rasajanam statt vishapaham (AD); das letztere hat auch Ckdr., worüber im PW s. 4) fehlt in C 5) BC raganam v. kshitinaga zu vgl. ist. bhârakam, C ka mârakam; Karmârakam, wie A (D hat Karmârakaç), lesen auch Ngh. Pr. und Ckdr., und Bhavapr. I. 1. 261, 6, 8 hat karmara 7) C sammatam 8) In A fehlt die Stelle von ushna an bis zum Ende des Verses; in D steht sie 9) A gavedhukah, D gavedhuka 10) BC 11) B susamrangadhâtuç, Çkdr. und Nigh. Pr. haben surangadhâtu varnam gairikam 12) C shadahvajam 13) B varja, C varnja 14) AD svarnádike 15) C °sanguh 16) A kâlî, D kâmsï 17) B raktă, C raktatiâ 18) A kâńkshau (D richtig). Sowohl stutja wie kâńkshî sieht verdächtig aus, aber auch Çkdr. und Nigh. Pr. lesen so; kânkshî steht auch Bhâvapr. I. 1. 265, 23. 19) BC grâhanî 20) B khardih 22) BC pîta. saingñapa

- ka | kitrângam¹) piñgarakam bhaved alam²) tâlakam ka tâlam ka ||
- 66. kanakarasan kankanakan bidalakan bidalakan ka pingam ka pingasaran gaurilalitan ka ka bata ka pingasaran gaurilalitan ka ka bata ka bat
- 67. haritâlani kaţû 'shṇani Ka snigdhani tvagdosha-nâçanam | bhû-tabhîti-praçamanani visha-vâta-rugârti-git ||
- 68. çilâgatu<sup>6</sup>) sjâd açmotthanı çailanı giriğam açmağam | açmalâkshâ 'çmağatukanı gatvaçmakam iti smṛtam ||
- 69. çilâğatu bhavet tiktain katû 'shnain ka rasâjanam | mcho'')'nmâdâ-'çmarî-çopha-kushthâ-'pasmâra-nâçanam ||
- gandhako gandhapâshâno<sup>8</sup>) gandhâçmâ gandhamodanah | pûtigandho 'tigandhac Ka vatah saugandhikas tathâ ||
- 71. sugandho divjagandhaç°) ka gandhaç ka rasagandhakah $\|$  kushthârih $^{10}$ ) krûragandhaç ka kîţaghnah çarabhûmitah $^{11}$  $\|$
- 72. gandhakah¹²) katur ushnag¹³) ka tîvragandho 'tivahnikṛt¹⁴)| vishaghnah kushtha kaṇḍûti kharģu¹⁵) tvagdosha nâçanah¹⁶)||
- çveto raktaç ka pîtaç ka nîlaç ke 'ti katurvidhah | gandhako varnato<sup>17</sup>) gñejo bhinnabhinnagunâçrajah ||
- çvetah kushthapaharî sjâd rakto¹8) lohaprajogakṛt | pîto rasaprajogârho nîlo¹9) varnântarokitah²0) ||
- sikthakam madhugam siktham vighasam<sup>21</sup>) madhusambhavam | madhûkam<sup>22</sup>) ka madhûkkhishtam madanam makshikâmalam<sup>23</sup>) ||
- 76. kshaudrejani pîtarâgani ka snigdhani mâkshikagani tathâ

<sup>1)</sup> BD kitránga 2) So allein D; A hat anstatt bhaved alam nur 'ved alam' und zwar über der Zeile, BC dabhavedalam 3) Alle Hdss. vidálakam 4) AD gaurilalitam 5) fehlt in AD 6) BC cilâgatuh 8) A gandhapâshânau (D richtig) 7) B moho 9) B divjagandhâç 10) BC kushthâri 11) A carabhûmigah (D richtig) 12) A gandhakas 13) A katûshnaç 14) A 'tivahnidah 15) C khargû 17) AD varnako 18) B raktah! 19) BC nîla 20) So nâçanam D und Çkdr.; A varnatarokitah, BC varnatarokitah 21) So Ckdr.; A vidhusam, BC vipasam, D vighusam 22) C madanakam 23) B makkhikâmalam.

kshaudragain madhuçeshain ka drâvakain makshikâçrajam<sup>1</sup> | madhûshitain<sup>2</sup>) ka sainproktain madhûttham ko 'navimçatih<sup>3</sup> | |

- 77. sikthakam pikkhalam svådu kushtha-våtâ-'sra\*)-ģin mṛdu $^5$ ) | katusnigdham ka lepena sphuṭitângaviropaṇam ||
- 78. kāsīsain dhātukāsīsain kesarain hainsalomaçam $^6$ ) | çodhanain pāmsukāsīsain $^7$ ) çubhrain saptāhvajain matam ||
- kâsîsain tu kashâjain sjâk khiçirain<sup>s</sup>) visha-kushtha-git | khar-gu-kṛmi-harain kai 'va kakshushjain kântivardhanam ||
- 80. dvitîjanî pushpakâsîsanî vatsakanî ka malîmasam<sup>9</sup>)|hrasvanî netraushadhanî dhautanî 10) viçadamî 11) nîlamṛttikâ ||
- 81. pushpakâsîsakam tiktam çîtam¹²) netrâmajâpaham | lepena pâma-kushthâ-'di¹³)-nânâ-tvagdosha-nâçanam ||
- 82. mâkshikani <sup>14</sup>) kai 'va mâkshîkani pîtakani dhâtumâkshikam | tâpîgani <sup>15</sup>) tâpjakani <sup>16</sup>) tâpjam âpîtani <sup>17</sup>)pîtamâkshikam ||
- 83. åvartain¹8) madhudhâtuḥ¹9) sjât kshaudrain dhâtus²0) tathâ paraḥ | prokto²¹) mâkshikadhâtuç ka bâṇabhûr²²) hemamâk-shikam ||
- 84. mâkshikain madhurain tiktam amlain katu kaphâ-'paham | bhrama-hṛllâsa-mūrkhârti-çyâsa-kâsa<sup>23</sup>)-vishâ-'paham ||
- 85. mâkshikain dvividhain proktain hemâhvain târamâkshikain | bhinnavarṇaviçeshatvâd²⁴), îshad²⁵) vîrjâdhikain²⁵) prthak ||

<sup>1)</sup> B madhurâkâçrajam, C madhŭkâçrajam setzen ein der von AD gebotenen Lesart synonymes madhûkâçrajam voraus; Çkdr. und Nigh. Pr. lesen mâshikâcrajam 2) So BC, Ngh. Pr. und Bhâvapr. I. 2. 63, 4; A madhuçîtam, D madhüçîtam verb. in madhûçîtam, Çkdr. madhûtthitam 3) BC 'nnavimcatih 4) sra fehlt in B, C hat ri dafür 5) BD mrduh 6) AD hamsalomasam, BC halalomaçam 7) So Çkdr., ABCD pâmçukam sîsam 8) Die Hdss. sjåt çiçiram 9) B malîtasam ist dhautam (D) getilgt und darüber daustiam verbessert, B dhotjam, C djotjam; Ngh. Pr. hat dhautam 11) AD vishadam 12) BC cîta 13) BC 'ni 14) BC mâkshikaç 15) BC tapigam 16) fehlt in B 17) AD pitta° 18) B âvarta 19) BCD °dhâtu 20) A kshaudradhâtus 21) ACD proktam <sup>92</sup>) AC vâṇabhûr, B vâṇamûr 23) A kâca °tvât. C °tvâ 25) BCD rasa anstatt îshad 26), BCD vîrjâdikam; ebenso A, doch ist hier die Silbe di über der Zeile in dhi corrigirt.

- 86. târapâdâdike¹) târamâkshîkam²) ka praçasjate | haime³) hemâdikam çastam⁴) rogahrd balapushţidam ||
- 87. añganani jâmunani kṛshṇani nâdejani mekakani tathā srotogani o dṛkpradani nîlani sauvîrani ka suvîragam
- 88. sa tu nilâŭganan kai 'va kakshushjan vârisainbhavam kapotakan ka kâpotan samproktan çarabhû-mitam') ||
- 89. çîtanî nîlânganam proktam katu tiktam kashâjakam | kak-shushjam kapha-vâta-ghnam vishaghnam ka rasâjanam<sup>8</sup>)||
- 90. kulatthâ dṛkprasâdâ ka kakshushjâ 'tha') kulatthikâ | kulâlî lokanahitâ kumbhakârî') pralâpahâ'i) ||
- 91. kulatthikâ tu Kakshushjâ kashâjâ katukâ himâ | visha-visphota-kaṇḍûti-vraṇa-dosha-nibarhaṇî  $^{12})\ \|$
- 92. pushpānganam pushpaketuļ kausumam 13) kusumanganam 14) | rîtikam 15) rîtikusumam rîtipushpam ka paushpakam ||
- pushpâñganain himain proktain pitta-hikkâ-pradâha-nut | nâçajed visha-kâsârtî<sup>16</sup>) sarva-netrâmajâ-'paham ||
- 94. rasâñganam rasodbhûtam rasagarbham rasâgragam  $^{17})|$ k<br/>rtakam bâlabhaishagjam  $^{18})$ dârvîkvâthodbhavam tath<br/>â $\|$
- 95. rasagatam <sup>19</sup>) tarkshjaçailam <sup>20</sup>) gñejam varjanganam <sup>21</sup>) tatha | rasanabham ka 'gnisaram dvadaçahvam ka kirtitam ||
- 96. rasâŭganam himam tiktam kakshushjam madhuram katu | rakta-pitta-hima-kkhardi-hikkâ-'tisâra-nâçanam²²) ||

<sup>1)</sup> So Çkdr. s. v. mâkshika; A ursprünglich târavâdâdike (wie D), aber vå ist später in på verbessert; BC tåravåditake 2) B omådikam, C °mâkshīkam 3) Corrigirt; die Hdss. und Ckdr. haben sinnlos dehe, 4) BC für 'hemâdikam çastam' mâkshikamastam, B hat noch ka dahinter; Çkdr. liest hemâbhakam çastam 5) Die Hdss. crotogam 6) So allein D; A dushpradam undeutlich, B drukpradam, C drukapra-7) B çatrubhûjanam, C çatrbhûjanam, D çatrubhûmitam ganze Vers fehlt in BC 9) A ka 10) CD kumbhakârī und Çkdr.; BCD und Nigh. Pr. haben malâpahâ 12) A nivarhanî 13) Corrigirt; die Hdss. haben kausumbham 14) A kusumañgam 16) Corrigirt; BCD °kâsârtī, A kâçârtī 17) BC rasacragam 19) So die Hdss.; Ckdr. und Nigh. Pr. dagegen haben 18) B dârvi° <sup>20</sup>) AD târksha<sup>o</sup> 21) So C, Ckdr. und Nigh. Pr.; AD varrasaragah shânganam, B parjanganam 22) Der ganze Vers fehlt in BC.

- 97. rîtjâm tu dhamjamânâjâm¹) tatkittam tu rasâñganam | tadabhâve tu kartavjam dârvîkvâthasamudbhavam ||
- 98. sroto'ñganain²) vâribhavain tathâ 'njat³) srotodbhavain srotanadîbhavain ka | sauvîrasârain ka kapotasârain valmî-kaçîrshain munisainmitâhvam⁴) ||
- 99. sroto'nganam çîtakatu<sup>5</sup>) kashâjam kṛminâçanam | rasâjanam rase jogjam stanavṛddhikaram param<sup>6</sup>) ||
- 100. valmîkaçikharâkâram bhinnam nîlânganaprabham | gharshe ka gairikâvarnam ) creshtham sroto'nganam smrtam ) ||
- 101. kampillako 'tha<sup>9</sup>) raktângo<sup>10</sup>) rekî<sup>11</sup>) rekanakas tathâ | rañgako lohitângaç<sup>12</sup>) ka kampillo raktakûrnakah<sup>13</sup>) ||
- 102. kampillako virekî<sup>14</sup>) sjât kaţû-'shno vrananâçanaḥ | kapha-kâsârti<sup>15</sup>)-hârî ka <sup>16</sup>)tanukṛmiharo laghuḥ<sup>17</sup>) ||
- 103. tuttham nîlâçmagam¹8) nîlam haritâçmam¹9) ka tutthakam majûragrîvakam kai 'va tâmragarbhâ-'mṛtodbhavam majûratuttham²0) samproktam çikhikantham daçâhvajam []
- 104. tutthain kaṭu kashājo-'shṇain Kitra²1)-netrāmajā-'ṇaham | vishadosheshu sarveshu praçastain vāntikārakam ||
- 105. dvitîjain <sup>22</sup>)kharparîtutthain kharparîrasakain tathâ | Kakshushjam amṛtotpannain tutthain <sup>23</sup>) kharparikâ tu shat <sup>24</sup>) ||
- 106. kharparî kaţukâ tiktâ Kakshushjâ Ka rasâjanî | tvagdoshaçamanî 25) dîpjâ 26) bala-pushţi-vivardhanî ||

<sup>1)</sup> AD dhâmjamânâjâm 2) Die Hdss. haben an allen Stellen croto-'ñganam (C crotânganam) und correspondirend crotodbhavam, crotanadîbhavam; das letztgenannte Wort lautet im Ckdr. und Nigh. Pr. srotonadîbhavam 3) Corrigirt; die Hdss. 'njam 4) A °sammitâhvajam (D richtig), B °sammitâhvâm 5) Corrigirt; die Hdss. çîtakaţuh ram fehlt in B 7) B ovarne 8) A hat tu tat und D tu tah anstatt 9) C ttha 10) AD raktângî 12) A lohitân-11) C rekī 15) A kăgam (D richtig) 18) BC raktavarnakah 14) BD virekí 17) C laghu 18) AD nâlâçmagam 16) BC tantu° 19) So AD, doch ist in A der Anusvara später getilgt; das Thema ist aber haritâçma neutr. wie auch V. 217; BC haben hariçmagam 20) C majû-22) C hat rakam tuttham 21) Corrigirt; die Hdss. haben kitram beide Male kharparam anstatt kharparî 23) CD tuttha 24) In B <sup>25</sup>) B steht von dem ganzen Verse nur: dvitîjam karparîkâ tu shat tvagdoshanâcinî 26) A diviâ.

- 107. parado rasaragaç ka rasanatho maharasah | rasaç kai 'va mahatego') rasaloho') rasottamah ||
- 108. sûtarât Kapalo gaitrah çivabîgam³) çivas tathâ amṛtain ka rasendrah⁴) sjâl lokeço durdharah⁵) prabhuh ||
- 109. rudrago harategaç ka rasadhâtur akintjagah | khekaraç kâ 'marah prokto dehado mṛtjunâçakah ||
- 110. skandaḥ<br/>6) skandaniçakaḥ<br/>7) sûto devo divjarasas tathâ | prokto rasâjanaç<br/>reshṭho²) jaçodhâs²) ¹¹º)<br/>tristridhâhvajaḥ ||
- 111. pâradaḥ sakalaroganâçanaḥ shaḍraso nikhilajogavâhakaḥ | pañkabhûtamaja¹¹) esha kîrtito deha-loha-vara-siddhi-dâ-jakaḥ¹²) ||
- 112. můrkhito harate vjádhîn, baddhah khekarah<sup>13</sup>) siddhidah | sarvasiddhikaro nîlo<sup>14</sup>), niruddho<sup>15</sup>) dehasiddhidah ||
- 113. vividha-vjâdhi-bhajo-'daja-maraṇa¹6)-garâ-samkațe¹7) 'pi martjebhjaḥ¹8) | pâram dadâti jasmât tasmâd ajam atra pâradaḥ kathitaḥ ||
- 114. abhrakam abhram<sup>19</sup>) bhringani vjomå 'mbaramantariksham åkâçam<sup>20</sup>) | <sup>21</sup>)bahupattrani kham anantani<sup>22</sup>) gaurigani gaurigejam<sup>23</sup>) iti ravajah<sup>24</sup>) ||
- 115. çvetam pîtam lohitam nîlam abhra<sup>25</sup>)-kâturvidhjam jâti bhinnam<sup>26</sup>) krijârham<sup>27</sup>) | çvetam târe, kâñkane pîtarakte<sup>28</sup>), nîlam yiâdhây agrjam agrjam gunâdhjam ||
- 116. nîlâbhram²<sup>9</sup>) darduro nâgah pinâko vagra itj api | Katurvidham bhaved, asja³°) parîkshâ³¹) kathjate³²) kramât ||

<sup>1)</sup> So AD und Ckdr.; BC mahattego 2) So BC und Ngh. Pr.; A und Çkdr. rasaleho, D rasâloho 3) fehlt in B 4) BC rasendra 5) So A und Çkdr.; B dhattura, C dhûrtara 6) B skanda 7) A skandâmsakah 8) BC rasajane creshtho 9) AD jaçodas 10) CD tritrio 11) B °bhûtabhaja 12) In A ist dâjakah in kârakah verbessert 13) Corrigirt (cf. Bhâvapr. I. 2. 103, 4); die Hdss. haben khekara <sup>15</sup>) In A ist über der Zeile niruttho verbessert 17) B samkantake, C sakantake 18) A martjah (D richtig) 19) BCD abhra 20) AD âkâsam 21) In B fehlt die Stelle von bahupattram bis krijarham (incl.) im nächsten Verse 22) C anatam riģejam, wie CD haben, ist das einzige, was in das Metrum (Gîti) passt; A gaurignejam, Ckdr. gaurigejam 24) A rathah 25) AD abhram 27) A krijâham 26) AD bhinna 28) B pîtaraktam 29) A nîlâbhro so) BC asjâ <sup>31</sup>) BD parîkshjâ 32) A kathitâ, D kathite.

- 117. jad vahnau vihitam tanoti nitaram bhekaravam dardurah nagah phutkurute¹), dhanuhsvanam upadatte pinakah kila vagram nai 'va vikaram eti, tad imanj asevjamanah²) kramat | gulmî ka vranavamç ka kutsita-gadî nîruk ka samgajate ||
- 118. manogabhâvam bhâvitau³) jadâ çivau⁴) parasparam | tadâ kilâ 'bhrapâradau guhâ 'dbhutau babhûvatuḥ ||
- 119. sphaţî°) ka sphâţakî°) proktâ çvetâ çubhrâ ka rangadâ| rangadṛḍhâ²) dṛḍharangâ rangângâ vasusanmitâ ||
- 120. sphațî\*) ka<br/>9) kațukâ snigdhâ kashâjâ pradarâpah⹺) | mehakṛt sravamî¹¹) çosha-dosha-g<br/>hnî ¹²)dṛḍharaṅgadâ ||
- 121. kshullakah kshudraçankhah sjâk khambûko nakhaçankhakah kah  $^{13})\,|\,$ kshullakah katukas tiktah çûlahârî ka dîpanah ||
- 122. çankho 'rnavabhavah<sup>14</sup>) kambur<sup>15</sup>) galagah pâvanadhvanih<sup>16</sup>)|kutilo<sup>17</sup>) 'ntarmahânâdah kambu<sup>18</sup>)pûtah sunâdakah ||
- 123. mukharo¹²) dirghanâdaç ka bahunâdo²⁰) hariprijah | evam shodaçadhâ gñejo dhavalo mangalasvarah²¹) ||
- 124. çankhah katurasah çîtah pushti-vîrja-bala-pradah gulmaçûla-harah<sup>22</sup>) çvâsa<sup>23</sup>)-nâçano visha-dosha-nut ||
- 125. kṛmiçankhaḥ kṛmigalagah²²) kṛmivâriruhaç ka gantukambuç²⁵) ka | kathito²⁶) rasavîrjâdau kṛtadhîbhih çankhasadrço 'jam ||
- 126. kapardako var<br/>átaç ka kapardaç ka varâțikâ | karâkaraç karo varjo bâlakrî<br/>ḍanakaç²¹) ka saḥ ||

<sup>1)</sup> BCD någas phutkurute, A någah sphut° 2) Zu der Form vgl. upasevjamānas Suçr. I. 156, 8 3) So B; A manogabhaganav itau, C manogabhagabhavitau, D manogabhavitau 4) A çiro 5) B sphutî, wie auch 6) A sphatîkî, D sphatîkî in A ursprünglich stand 7) B rangadrshtâ 10) B kashâ pâdarâpahâ 8) BC sphâţî 9) fehlt in B 11) BC mehakrk khravamî 12) A drda° 13) A kshudraçankhaç ka khandakona (ç ka getilgt) çankhakan, D kshudrasankha sjâ khandako nakhaçankhakan 14) BC hj arno bhavat 15) B kambûr 16) BD pâvanadhvanî, C pâvanah dhvanî 17) B katilo 18) C kambû; in A ist kambu (D) in çveta 19) BCD sukharo 20) B bahunadî 21) C osvanah verbessert 24) BC kṛmigalah 23) C çvâsah 22) BCD hara 25) B gantugambuç, C gantugambûç 26) A kathite 27) AD bâlakrîdânakaç.

- 127. kapardah¹) kaṭu-tikto-'shṇah²) karṇaçûla-vraṇâ-'pahaḥ | gulma-çûlâ-'maja-ghnaç ka netradoshanikṛntanaḥ ||
- 128. çuktir muktâprasûç kai 'va mahâçuktiç ka çuktikâ | muktâsphoṭaḥ³) srautikas⁴) tu mauktikaprasavâ ka sâ | ģñejâ mauktikaçuktiç ka⁵) muktâmâtâ 'nkadhâ smṛtâ ||
- 129. muktâçuktih kaţu-snigdhâ kâsa<sup>6</sup>)-hrdroga-hârinî | çûlapraça-manî rukjâ madhurâ dîpanî<sup>7</sup>) parâ ||
- 130. galaçuktir vâriçuktih\*) kṛmisûḥ\*) kshudraçuktikâ | çambûkâ 'ñgaliçuktiç¹') ka puţikâ¹¹) tojaçuktikâ ||
- 131. ģalaçuktih kaţu-snigdhâ dîpanî gulma-çûla-nut | visha-doshaharâ rukjâ pâkanî baladâjinî ||
- 132. khaţinî khaţikâ kai 'va ¹²)khaţî dhavalamṛttikâ | sitadhâ-tuḥ çvetadhâtuḥ pâṇḍumṛt pâṇḍumṛttikâ ||
- 133. khaţinî madhurâ tiktâ çîtalâ pittadâha-nut | vraṇa-dosha¹³)-kaphâ-'sra-ghnî netraroganikṛntanî ||
- 134. dugdhâçmâ¹⁴) dugdhapâshâṇaḥ kshîrî¹⁶) gomedasainnibhaḥ |vagrâbho dîptikaḥ¹⁶) saudho dugdhî kshîrajavo 'pi ka ||
- 135. dugdhapâshâṇako rukja<sup>17</sup>) îshadushno gvarâpahaḥ | pittahṛdroga<sup>18</sup>)-çûla-ghnaḥ kâsâ<sup>19</sup>)-'dhmâna-vinâçanaḥ ||
- 136. karpûranâmabhiç kâ 'dâv ante ka²º) manivâkakaḥ karpûramaninâmâ²¹) 'jam juktjâ vâtâdidoshanut ||
- 137. vimalain nirmalain svakkham <sup>22</sup>)amalain svakkhadhâtukam | bâṇasainkhjâbhidhain<sup>23</sup>) proktain<sup>24</sup>) târahema-dvidhâkṛtam ||

<sup>1)</sup> BC kapardakah 2) B katus tikto (ohne 'shnah), C katus tikto-3) C muktăsphotah 4) A stautikas, D stautikam und Çkdr.; BCD mauktikasûç kai 'va 6) A kâça 7) A dîpanâ vâricukti 9) A kṛmiḥ su, B kṛmisu 10) B galaçuktic, A galaçuc; in D ist dieser Vers ganz verstümmelt 11) So BC und Ngh. Pr.; A und Ckdr. pushtikâ 12) khatî dha fehlt in B 13) B dosham dugdhâçmă 15) C kshîro 16) So Ckdr.; CD diptikah, AB diptakah 17) BC rukjah 18) A krdroga (D richtig) 19) A kâçâ girt; A karpûranâmabhiç kâdja (ma über der Zeile) te (na ü. d. Z.) çka, B karpûranâmabhiç kâdau hjante ka, C karpûranâmabhih çvâdâtvavam ka, D karpûranâmabhiç ka dau tv antaç ka 21) AD ° mâninâmâ, BC ° ma-22) amalam svakkha° fehlt in C 23) So B; AD °dâ, C °dhâ ninâmo 24) AD proktå.

- 138. vimalam katukam¹) tiktam tvagdosha vrana²) nâçanam | rasavîrjâdike tuljam, vedhe sjâd³) bhinnavîrjakam ||
- 139. sikatâ vâlukâ siktâ çîtalâ 4)sûkshmaçarkarâ | pravâhotthâ<sup>6</sup>) mahâsûkshmâ<sup>6</sup>) sûkshmâ pânîjakûrnikâ ||
- 140. vâlukâ madhurâ çîtâ samtâpa-çrama-nâçanî<sup>7</sup>) | sekaprajo-gataç kai 'va çotha<sup>8</sup>)-çaitjâ-'nilâ-'pahâ ||
- 141. kań ku shthain 9) kâlakushthain ka virangain 10) rangadâjakam | rekakain pulakain 11) kai 'va çodhakain kâlapâlakam 12) ||
- 142. kankushtham<sup>18</sup>) ka dvidha proktam tarahemabhakam<sup>14</sup>) tatha | katushnam kapha-vata-ghnam rekakam vrana-çula-hrt ||
- 143. mûshakasjâ 'bhidhâ pûrvain¹⁵) pâshâṇasjâ 'bhidhâ tatah¹⁶) | âkhupâshâṇanâmâ¹²) 'jain ¹శ)<br/>lohasainkarakârakah ||

#### atha ratnani |

- 144. dravjain kânkana 19)-lakshmî 20)-bhogja 21)-vasu 22) vastu sainpad vrddhih 23) çrîh 24) | vjavahârjain draviņain dhanam artho râh 26) svâpatejain ka (dravjasâmânjanâma) ||
- 145. ratnam vasu²6) manir upalo drshad²7) dravina²8)-dîpta-karjâni | rauhinikam²9) abdhisârah³0) khânikam³1) âkara-gam³²) itj abhinnârthah (ratnasâmânjanâma) ||

----

<sup>1)</sup> BCD katûshna 2) vrana fehlt in B 3) BC niâd cûkshma° 5) BC pravâhotra 6) So A und Ckdr.; BC und Ngh. Pr. haben mahaçlakshna, D mahalakshmana 7) AD nâçinî 9) AD kunkushtham 10) So die Hdss. und Ckdr.; Madanacâkhâ pâla und Bhâvapr. (I. 1. 266, 13) haben dafür varânga 11) So AD und Çkdr.; B pulukam, C pulakah, Madanapâla hat pulaha 12) So alle drei Hdss.; Bhâpavr. hat dafür kolakâkula (etwa °kâluka?), Madanapâla kuñgavâluka mit der v. l. kañgavâluka, was vielleicht dem richtigen Namen am nächsten kommt 13) A kunkushtham, D kankushthaç mâbhrakam 15) C pûrva 16) AD natah 17) BC onâmo 18) B loham-19) A kâñkanam gegen das Metrum (Ârjâ), BCD kimkana <sup>21</sup>) AD bhogjam gegen das Metrum, BC bhâgjam 20) AD lakshmir <sup>22</sup>) B vâstu, C vâsu 23) BCD vrddhi 24) C crî 25) Corrigirt; die 26) A vasur 27) A doshad, BD dashad Hdss. haben rå dravinam gegen das Metrum (Udgiti) 29) A rohanikam, D rauhanikam 80) Corrigirt: AD adhvosaram, BC abdhisarac 81) So Ngh. Pr.: AD 32) A âkamragam. svânikam, BC kânikam

- 146. mâṇikjam çoṇaratnam¹) ka ratnarâḍ raviratnakam²) | çrigârî raṅgamaṇikjam taralo³) ratnanâjakaḥ⁴) ||
- 147. râgad<br/>rk padmarâgaç ka ratnain çonopalas tathâ | saugandhikain lohitakain<br/>5) kuruvindain çarendukam ||
- 148. māṇikjam madhuram snigdham") vāta-pitta-praṇāçanam") | ratnaprajogapraģūānām") rasājanakaram param ||
- 149. snj<br/>gdham guru gâtrajutam dîptam svakkham ka surangadam<br/>9) | iti gâtjam 10) mânikjam, kaljânam dhâranât kurute ||
- 150. <sup>11</sup>)dvikkhājam abhrapihitam karkaça <sup>12</sup>)-çarkarila <sup>13</sup>)-bhinna-dhûmram <sup>14</sup>) ka | râgavikalam <sup>15</sup>) virûpam <sup>16</sup>) laghu mânikjam na dhârajed dhîmân ||
- 151. tad raktam jadi padmarâgam, atha tat pîtâ-'tiraktam'¹') dvidhâ | gânîjât kuruvindakam'¹8), jad arunam sjâd eshu saugandhikam | tan nîlam jadi nîlagandhikam iti güejam Katurdhâ budhaiḥ | mâṇikjam kashagharshane 'pj avikalam râgena gâtjam gaguḥ || .
- 152. mukta saumja mauktikam çauktikejam taram tara bhautikam 19) taraka 20) ka | ambhahsaram 21) çîtalam nîragam ka nakshatram şîad induratnam ka laksham ||
- 153. muktaphalam binduphalam<sup>22</sup>) ka muktika<sup>23</sup>) çauktejakam

<sup>2)</sup> AD ratnaraudram viratnakam 1) C oratnac 3) A tarulo ratnanâmakam 5) A lauhitakam; in allen drei Fällen, von 3-5, hat D das richtige 6) snigdham fehlt in C 7) BC °vranapaham, Manim. II. 62 liest marutpittapranaçanam 8) Corrigirt; ABD ° pragñânăm, C ° pradhânam; Maņim. hat ratnaprajoge vignatam 9) A surangadam ka, D surangam ka, BC surangadac ka; die Umstellung des ka macht das Metrum (Upagîti) nothwendig, wenn man nicht die dem Versmaass auch genügende Lesart von D in den Text setzen will. A hat vor surangadam über der Zeile noch die Worte samangam ka, und so liest auch Ckdr. 10) Corrigirt; AD gâtja, BC gâtjâ 11) Fehlt in B bis râgavi inclus. 12) AC karkaçam gegen das Metrum (Gîti) 13) Corrigirt; D sarkarila, A çârkarilam verb. aus săro, C çarkarâvilam 15) BC und Ckdr. °vimalam 16) BC rûpam; AD haben noch ka hinter virûpam; Çkdr. verstellt die beiden ersten Worte des Hemistichs: virûpam râgavimalam 17) AD pîtâdirakta 18) B kuravindakam, C kurvindakam 19) A tautikam; bhautikam (wie BCD) 20) târakâ fehlt in A (steht aber in D) liest auch Ckdr. s. v. muktâ 21) C °såra 22) B vinduphalam 23) BC çuktikâ.

- çuktimanih 1) çaçiprijam | svakkhain 2) himain haimavatain 3) ka 4) bhûruhain 5) sudhâinçuratnain bhava 6)-sainmitâhvajam [
- 154. 7)<br/>mauktikam ka madhuram suçîtalam dṛshṭirogaçamanam vishâpaham | râgajakshma parikopa nâçanam kshîṇavîrjabala-pushṭi-vardhanam ||
- 155. nakshatrābhain vṛttam atjanta-muktam snigdhain sthūlain nirmalain nirvraṇain<sup>8</sup>) ka|njastam<sup>9</sup>) dhatte gauravain jat tulājāin, tan nirmāljain mauktikain saukhjadāji<sup>10</sup>) ||
- 156. jad vikkhâjam¹¹) mauktikam vjangakâjam ¹²)çuktisparçam raktatâm kâ 'tidhatte¹³) | makkhâkshânkam¹⁴) rûksham uttâna-namram¹⁵), nai 'tad dhârjam¹⁶) dhîmatâ doshadâji¹¹) ||
- 157. mâtango-'raga-mîna-potri-çirasas tvaksâra-çankhâ18)-'mbu-bhṛk- | khuktînâm18) udarâk ka mauktikamanih20) spashṭan bhavatj ashṭadhâ | khâjâ21)-pâṭala-nîla-pîta-dhavalâs tatrâ 'pi sâmânjatah | saptânâm22) bahuço na labdhir iti kek khauktejakam tû 'lbanam ||
- 158. lavaṇakshāra kshodini²³) pātre gomūtrapūrite kshiptam | marditam api ²⁴)çâlitushair²⁵) jad avikṛtain, tat tu²⁶) mauktikain gâtjam²¹) ||
- 159. prabâlo 'ngârakamaṇir vidrumo<sup>28</sup>) 'mbhodhi-pallavaḥ | bhaumaratnanı ka ratnângo raktâkâro<sup>29</sup>) latâmaṇiḥ ||

<sup>1)</sup> C cuktamanih 2) AD svekkhani 3) So BC und Nigh. Pr.: AD hemavatam, Çkdr. himavalam (s. v. muktâ) 4) Fehlt in C 6) AD nava 7) Steht ohne Variante Manim. II. V. 63 sudhâçubham 8) BC in umgekehrter Folge nirvranam nirmalam 9) C njasta °dâjî 11) So BCD und Çkdr.; A jadi khâjam. Nach der Lesart der MSS. BCD könnte man auch jad dvikkhâjam (cf. V. 150) denken, weil die Ligatur ddv fast nie geschrieben wird; doch scheint vikkhâjam, das noch viermal vorkommt, besser zur Sache zu stimmen 12) AD suktio 18) So die Hdss, und Ckdr. 14) So allein D; BC makkhâkshâkam, A matsjákshákam verbessert aus makkhákshambham 15) BC nimnam 16) B 'tatârjam für 'tad dhârjam 17) BC °dâjî 18) B kańkhâ khuktīnām, AD 'mbubhṛt | mauktînâm 20) AD omani 21) BC jå anstatt khâjâ 22) BC saptâtîva 23) AD kshaudrâdini 24) AD câlî° 25) BC tushaih 26) A tan für tat tu gegen das Metrum (Gîti); D tanu 27) B gjátjam 28) BC vidrumâ 29) So A und Ckdr.; BCD raktâńkuro.

- 160. prabálo madhuro¹) 'mlaç ka²) kapha-pittâ-'di-dosha-nut vîrjakântikarah³) strînâin dhrto⁴) mangaladâjakah ||
- 161. çuddham drdham ghanam<sup>5</sup>) vṛttam snigdham gâtra-surangakam | samam guru <sup>6</sup>)sirâhînam prabâlam dhârajek Khubham ||
- 162. gauraranga<sup>7</sup>)-<sup>8</sup>)gálákrantam vakram<sup>9</sup>) súkshmam sakotaram rúksham kṛshnam laghu-çvetam prabálam <sup>10</sup>) açubham tjaget |
- 163. bâlârka-kiraṇa<sup>11</sup>)-raktâ sâgara<sup>12</sup>)-salilo-'dbhavâ prabâlalatâ|jâ na tjagati nigarukim<sup>13</sup>) nikashe<sup>14</sup>) ghṛshṭâ 'pi<sup>15</sup>) sâ smṛtâ gâtjâ<sup>16</sup>) ||
- 164. gârutmatain marakatain rauhiņējain harinmaņiḥ | sauparņain garudodgîrņain budharatnā-'çmagarbhagam | garalârir vājavālain 17) gārudain rudrasainmitam ||
- 165. marakatam vishaghnam ka¹8) çitalam¹9) madhuram saram²0) | âma-pitta-haram rukjam pushtidam bhûtanâçanam ||
- 166. svakkham²¹) guru sakkhajam snigdham gâtram²²) ka mâr-dava²³)-sametam | avjangam bahurangam çṛngârî marakatam²⁴) bibhrjât ||
- 167. çarkarila-kalila-rûkshain malinain laghu hînakânti kalmâsham | trâsajutain²5) vikṛtângain marakatam amaro 'pi no 'pabhungita ||
- 168. jak khaivâla²6)-çikhandi-çâdvala²7)-haritkâkaiç ka kâshakkhadaih | khadjotena ka²8) bâlakîravapushâ ²9)çairîshapush-

<sup>1)</sup> BC madhurâ 2) Manim. II. V. 66 (unser Vers) madhuraç kâ 'mlah 3) Die Hdss, haben °kara 4) B dhûto 5) AD dhanam 7) Corrigirt nach Ckdr. (s. v. prabâla), der gauram ranga° liest; die Hdss. haben gåra°; in A ist später noch der Anusvåra hinzu-10) B pragefügt 8) Corrigirt; die Hdss. gala° 9) AD vaktram bâlom 11) A kiranam, D kirane 12) A sågaram (D richtig) \*15) fehlt in BC °ruki 14) BC nihkâshta 16) B tjå anstatt gâtjâ 17) So BCD und Nigh. Pr.; A und Manim. II. 1021 vaprabalam, Ckdr. (und Manim. a. a. O. als varia lectio) vapavola, 18) AD na ņim. II. V. 70 lautet unser Vers bis hierher: maņir marakatam çîtam 21) A hat noch ka hinter vishaghnam 20) So Manim.; die Hdss. rase 22) So AD und Ckdr.; B gârbham, C gârbhram svakkham 24) A hat dahinter noch über der Zeile çubham, wodurch die reguläre Årjå in die unserem Texte geläufigere Giti verändert würde 25) B catiaiutam 26) BC jat saivāla, D jan sevāla 27) C câdvala 28) Fehlt in B 29) B çaiçîra°, C çaishîra°.

peņa ka | khājābhiḥ samatāni dadhāti¹), tad idam nirdishtam ashṭātmakam | ģātjam jat tapanātapaiç ka²) parito gārutmatam rangaiet ||

169. pîtas tu pushparâgah pîtasphaţikaç ka ) pîtaraktaç ka | pîtâçmâ ) gururatnain ) pîtamanih pushparâgaç ka ||

170. pushparago 'mlah<sup>6</sup>) çîtaç ka vâtagid dîpanah parah ajuh<sup>7</sup>) çrijain ka pragñâin ka dhâranât kurute nṛṇâm ||

171. sukkhája-píta-guru-gátra-suranga-çuddhain snigdhain ka nirmalam atí 'va suvrtta-çítam | jaḥ <sup>8</sup>) pushparága-çakalain <sup>9</sup>) kalajed, amushja <sup>10</sup>) pushnáti <sup>11</sup>) kîrtim atiçaurja-sukhá-'jurarthán <sup>12</sup>) ||

172. kṛshṇa¹³)-bindv-aṅkitaṁ rûkshaṁ dhavalaṁ malinaṁ laghu vikkhâjaṁ çarkarâgâraṁ¹⁴) pushparâgaṁ sadoshakam¹⁵) ||

173. ghrshto nikâshapatte¹6) jaḥ¹7) pushjati¹8) râgam adhikam âtmîjam|tena¹9) khalu pushparâgo gâtjatajâ 'jam²0) parl-kshakair²¹) uktah ||

174. vagʻram indrajudham biram bhiduram kuliçam pavih<sup>22</sup>) | abhedjam açiram ratnam drdham bhargavakam smrtam | shatkonam bahudharam ka çatakotj abdhibhu-mitam<sup>23</sup>) ||

175. vagram ka shadrasopetam sarvarogâ<sup>24</sup>) - 'pahârakam | sarvâgha<sup>25</sup>) - çamanam saukhjam<sup>26</sup>) dehadârdhjam<sup>27</sup>) rasâjanam ||

<sup>1)</sup> AD dadáti 2) AD tapanâtape ka 3) c ka fehlt in B AD: doch ist in A das å nachträglich getilgt 5) BC pîtâcmam âgaruratnam 6) So Manim. II. V. 65 (unser Vers); die Hdss. haben 'mla 7) Manim. jaçah 8) So BC und Manim. I. V. 395 (unser Vers); A jat, 9) So Manim.; AD und Ckdr. sakalam, BC mamalam amukhia 11) BC pushjanti 12) BC arthan 13) So A und Manim. I. 14 BC °âgâbham V. 396 (unser Vers); BCD krshuam 15) BC sam-16) A vikâçajet, D vikâçajat, B nikâshajette 17) Fehlt in ΑD 18) AD pushpa 19) A na statt tena, wie D richtig hat 20) 'iam fehlt in A (steht aber in D) 21) BD parikshakair 22) C pavim 28) C gitam, B nur tam · 24) AD °râga <sup>25</sup>) Manim. II. V. 67 (unser <sup>96</sup>) So A und Manim.; BCD saukhja Vers) sarvâma Manim.; B dehapushtjai, CD dehadardhja; man könnte auch saukhjadehadârdhja-rasâjanam lesen, doch verdient die lectio difficilior von A mit dem Adi, saukhia den Vorzug (im folgenden Verse ist ebenso saundaria adj.; beide als solche sonst unbelegt).

- 176. svakkhain vidjutprabhain snigdhain saundarjain¹) laghu le-khanam²) | shadarain³) tîkshnadharain ka susâmjarain⁴) çrijain diçet ||
- 177. bhasmàbham<sup>5</sup>) kâkapâdam<sup>6</sup>) ka rekhâkrântam tu vartulam adhâram<sup>7</sup>) malinam bindu-satrâsa<sup>8</sup>)-sphuţitam<sup>9</sup>) tathâ | nîlâbham kipitam<sup>10</sup>) rûksham<sup>11</sup>) tad vagram doshagam tiaget ||
- 178. çvetâ-'lohita-pîta¹²)-mekakatajâ khājāç katasraḥ kramâ¹³)| viprâditvam ihâ 'sja jat sumanasaḥ¹³) çainsanti¹⁵) satjain¹⁶) tataḥ | sphîtâin¹²) kîrtim anuttamâin çrijam idam dhatte¹⁶) jathâsvam dhṛtam¹⁰) | martjânâm ajathâjathain tu kuliçain, pathjain hitain gâtjataḥ²⁰) ||
- 179. jat påshånatale nikåsha<sup>21</sup>)-nikare no 'dghṛshjate nishṭhuraih<sup>22</sup>) | jak kā 'njopala<sup>23</sup>)-lohamudgaramukhair<sup>24</sup>) lekhām na<sup>25</sup>) jātj<sup>26</sup>) åhatam<sup>27</sup>) | jak kā 'njam<sup>28</sup>) nigalîlajai<sup>29</sup>) 'va dalajed vagreņa vā bhidjate | tag gātjam kuliçam vadanti kuçalāh<sup>30</sup>) clāghjam mahārghjam<sup>31</sup>) ka tat<sup>32</sup>) ||
- 180. viprah so 'pi rasājaneshu<sup>33</sup>) balavān ashtāngasiddhi<sup>34</sup>)-pradah<sup>35</sup>) | rāganjas tu nṛṇām valî-palita-gin<sup>36</sup>) mṛtjum gajed angasā | dravjā-'karshaṇa-siddhi-das tu sutarām vaicjo,

<sup>1)</sup> BC saudarjam 2) C khekhanam 3) BC shaddhâram und Ckdr. suçâmjâram 5) So A (aber aus ursprünglichem bhasmångam verbessert) und Çkdr.; BD bhasmângam, C bhasmânkagam 6) So die Hdss. und Çkdr.; Maņim. I. V. 109 hat kakapada 7) Corrigirt; die Hdss. âdhâram, Ckdr. âdhâra-(malinam); es handelt sich hier offenbar um den Gegensatz zu tîkshnadhâra im vorigen Verse 8) So BC, wie auch V. 195; AD und Çkdr. samtrâse 9) B sphutam 10) A kipitam 12) A çvetă-lohita-pîta, BC çvetâ-'pîta-lohita; die Les-11) B rûdham art von D, welche ich in den Text gesetzt habe, verlangt das Metrum (Atidhrti, Çârdûlavikrîdita) 13) AD kramâd 14) B sumanasam, C su-15) B trâsanti 16) C satja 17) BC sphîtâ 18) AD datte manasa 20) So A und Ckdr.; BCD hi gatjam tatah statt hitam 19) B ghrte gâtjatah 21) AD nikâça, B nikâsa 22) BC und Çkdr. nishthure 28) B jak ko 'lûkhala, C jak kodvashala 24) So AD und Ckdr.; BC 27) A und Ckdr. <sup>25</sup>) A nikhânva (D richtig) 26) BC jătj ghanair 29) B nigalijai, C niâhanam, D âhatah 28) BC jad vai bheshaga 30) A kuçala, D kuça 31) C maharghjam, Çkdr. mahargham galilajai 33) So A and Manim. II. V. 50 (unser Vers); BC rasajane 32) AD jat 35) BC prada; A, Manim und Ckdr. prado ohne 84) B °siddhim Interpunktion dahinter 36) AD °git.

'tha çûdro bhavet|sarva-vjâdhi-haras, tad esha kathito vagrasja varnjo¹) guṇaḥ²) ||

- 181. nîlas tu sauriratnam sjân nîlâçmâ³) nîlaratnakaḥ | nîlo-palas⁴) tṛṇagrâhî⁵) mahânîlaḥ sunîlakaḥ ||
- 182. nîlah sa tiktah<sup>6</sup>) koshnaç ka kapha-pittâ-'nilâ-'pahah | jo dadhâti') çarîrasja<sup>8</sup>), saurir<sup>9</sup>) mangalado bhavet ||
- 183. na nimno<sup>10</sup>) nirmalo gâtro masṛṇo<sup>11</sup>) guru dîptakaḥ<sup>12</sup>) | trnagrâhî mrdur<sup>13</sup>) nîlo durlabho lakshanânvitah ||
- 184. mrk-kharkarâ¹¹)-'çma- kalilo vikkhâjo malino laghuḥ | rûkshaḥ¹⁵) sphuţitagâtraç¹⁶) ka vargjo nîlaḥ sadoshakaḥ ||
- 185. sita¹¹)-çoṇa-pita-kṛshṇa¹³)-kkhâjâ nile kṛamâd imâh kathi-tâh | viprâ¹³)-'di-varṇa²⁰)-siddhjai²¹), dhâraṇam asjâ 'pi va-gravat phalavat ||
- 186. astjâna<sup>22</sup>)-kandrikáspada<sup>23</sup>)-sundara<sup>24</sup>)-kshîra-pûritam<sup>25</sup>) | jah pâtrain rañgajed<sup>26</sup>) âçu, sa gâtjo nîla ukjate ||
- 187. gomedakas tu gomedo rahuratnam tamomanih $^{27}$ ) | svarbhanavah shadahvo 'jam pingasphatika $^{28}$ ) itj api ||
- 188. gomedako²²) 'mla ushnaç ka vâta-kopa-vikâra-ģit³0) | dîpanaḥ³¹) pâkanaç kai 'va, dhṛto 'jam pâpanâçanaḥ ||
- 189. gomûtrâbhain³²) jan mṛdu snigdham ushṇam çuddha³³)kkhâjam gauravam jak ka dhatte | hemâraktam³⁴) çrîmatâm jogjam etad gomedâkhjam ratnam âkhjânti³⁵) santaḥ ||

<sup>1)</sup> Corrigirt; A und Ckdr. varno, B varnâ, C varnjâ, D vano, Manim. 2) BC gunâh 3) A nîlâçma 4) A nîlotpalas 5) AD trnasâhî 6) BCD und Manim. II. V. 68 (unser Vers) tikta, d. h. satiktakoshnac 7) Manim. dhrtas tu 8) So Manim.; die Hdss. carîre sjât 11) AD macrno 9) Manim. sauri 10) AD nîlo 12) C dîptikah 18) BCD mrdu 14) C mṛtsarkarâ 15) BC rûksha 16) A ogarbhaç 17) BC cita 18) AD kṛshṇâ 19) B vipră 20) C varnja 21) A siddhaje gegen das Metrum (Gîti), D siddhajai 22) AB astjânam 23) Corrigirt; C Kandrikâspanda, ABD Kandrikâspandam 24) A sundaram 25) AD pûrîtam 26) BC râgajatj 27) AD omanîh (D richtig) 29) Manim. II. V. 64 (unser Vers) gomedo gegen das Me-°sphutika 30) Manim. onut 31) A pavanah, D pipanah 32) AD gomûtrum trâbha 33) C hat nur su anstatt m ushnam çuddha 34) A °rakta (D richtig) 35) BC âkhiâti.

- 190. kurangam¹) çveta-kṛshnā-'ngam²) rekhā-trāsa³)-jutam la-ghu⁴)|vikkhājam çarkarāgāram⁵) gomedam vibudhas tjaget||
- 191. pâtre jatra<sup>6</sup>) njaste pajah<sup>7</sup>) prajâtj eva gogaloggvalatâm<sup>8</sup>) | gharshe<sup>9</sup>) 'pj ahînakântim<sup>10</sup>) gomedam tam<sup>11</sup>) budhâ vidur gâtjam<sup>12</sup>) ||
- 192. vaidûrjam 13) keturatnam ka kaitavam vâlavâjagam 14) | prâvṛṣhjam 15) abhraroham 16) ka kharâbdânkurakam 17) tathâ | vaidûrjaratnam samproktam gñejam vidûragam 18) tathâ | |
- 193. vaidūrjam ushņam amlam ka kapha-māruta-nāçanam | gul-mā-'di-dosha-çamanam' 19) bhûshitam ka çubhāvaham ||
- 194. ekam venu-palâça-komala²o)-rukâ mâjûra-kantha-tvishâ²¹)| mârgâre²²)- ²kshana pingala kkhavi-gushâ gũejam tridhâ khâjajâ²³)|jad gâtram gurutâm dadhâti nitarâm snigdham tu doshogghitam²⁴)|vaidûrjam viçadam²⁵) vadanti sudhijah svakkham ka tak khobhanam ||
- 195. vikkhâjam mṛk-khilâ-garbham²6) laghu rûksham²7) ka sakshatam | satrâsam parusham²8) kṛshṇam vaidûrjam dûratâm najet ||
- 196. ghṛshṭam jad âtmanâ svakkham svakkhâjâm²²) nikashâçmani | sphutam³⁰) pradarçajed etad vaidūrjam gâtjam ukjate ||

<sup>1)</sup> BC kuranga 2) B 'ngah, C 'nga 3) A traja 4) B laghuh 5) Corrigirt nach V. 172; A karkarâgâram, BC karkarângâram, D karka-6) AD jantram 7) AD njastapathah 8) A gogalatâm, 9) C gharshje ' 10) B 'pi hînakântim D gogalagvalatam 12) A vidur budhâh anstatt budhâ vidur gâtjam; die Lesarten von A am Ende der beiden Halbzeilen zeigen das Bestreben die hier vorliegende Gîti in einen epischen Cloka umzugestalten hat durchweg vaidûrja mit dentalem d; D vaidūrja 14) Corrigirt: AD bâlavîrjagam, B vâlasam, C vâlavâgajam 15) B prâvishia, C prâvrksham 16) B çramaroham, C açraroham 17) B kharâbdânkurugâms, C kharâb-18) So D, Wilson und Manim. II. 1020; ABC viduragam dânkurakas 19) Manim. II. V. 71 (unser Vers) hat gulma-çûla-praçamanam 20) So A und Manim. I. V. 226 (unser Vers); BCD pecala 21) A kam ka dvidhâ (D richtig) 22) B mârjâre 23) A khjajaja 24) AD doshoktidam, in A ist über der Zeile verbessert doshositam; B undeutlich, Manim, doshoshitam 25) So Manim.; AD vishadam, BC vidalam 97) A laghur ushnam 28) B parvadam, C parshadam garbho 29) So ACD und Manim. I. V. 227 (unser Vers); B svakkhûjam 30 B sphûţam.

26 Text.

197. manikjani padmabandhor¹), ativimalatamani mauktikani çitabhanoh | mahejasja prabalani, marakatam atulani kalpajed indusûnoh²) | daivegjani³) pushparagam⁴), kuliçam api kaver, nîlam arkatmagasja | svarbhanoç kā 'pi gomedakam, atha vidûrodbhavitani⁵) tat⁶) tu ketoh ||

198. ittham etâni ratnâni<sup>7</sup>) tattad-uddeçataḥ<sup>8</sup>) kramât|jo dadjâd

bibhṛjâd vâ 'pi tasmint sânugrahâ grahâḥ ||

199. saintjagja<sup>9</sup>) vagram ekain sarvatrā<sup>10</sup>) 'njatra ratna<sup>11</sup>)-sainghāte | lāghavam atha komalatā<sup>12</sup>) sādhāraṇa - dosha esha vignejaḥ ||

- 200. lohitaka-vagra-mauktika 13)-marakata-nîlâ mahopalâh pañka | vaidûrja - pushparâga - prabâla - gomedakâ - 'dajo 'rvâñkah 14) ||
- 201. gomeda válavájaga 15) devegjamanî 'ndutarani 16) kântâ-'djâh | nânâ varna gunâ 'djâ vigñejâh 17)sphaţikagâtajah prâgñaih ||
- 202. sphaţikaḥ sitopalaḥ¹8) sjâd amalamaṇir¹9) nirmalopalaḥ svakkhaḥ | svakkhamaṇir amararatnam²0) nistusharatnam çivaprijam navadhâ ||
- 203. sphatikah samavîrjaç ka²¹) pittadâhâ-'rtidosha-nut²²) | tasjâ 'kshamâlâ gapatân datte²³) koţigunan phalam ||
- 204. jad gangâ-toja-bindu-kkhavi-vimalatamain nistushain netrahṛdjam snigdhain cuddhântarâlain madhuram atihimain pitta-

<sup>2)</sup> Dafür stand in A ursprünglich antakeçe, 1) AD padmabandher D hat nur antu und dann eine Lücke, welche bis ketoh excl. am Ende dieses Verses geht 3) A devegje, C daivegjasja ka 4) A pushparâgah, C°raga 5) Corrigirt wie vidûragam V. 192; A viharodbhâvitam, B vinduro°, C viduro° 6) BC kim 7) ratnâni fehlt in AD 9) A samtjagjam (D richtig) tattaddecatah (D richtig) 10) AD sar-11) A ratnam 12) A komalatâm (D richtig an beiden Stellen) 18) BD maukti 14) B 'rvîñkah, A nava, D 'rvaka 15) So nur D; jedoch ist dies das einzig richtige (cf. V. 192) nach Sinn und Metrum (Gîti); die übrigen Hdss. haben pravâlavâjavja 16) 'ndutarani fehlt in 17) So D; A sphutika°, BC sphatika° (gegen das A, steht aber in D 18) A citopalam 19) BC amalamani 20) D amalaratnam Metrum) 31) Manim. II. V. 74 (unser Vers) saumjavîrjah sjât 92) D °coshanut, Manim. °cothanut statt °doshanut 28) Manim. dhatte.

dàhà-'sra-hàri') | pàshàṇair jan nighṛshṭam sphaṭikam²) api nigàm svakkhatàm nai 'va gahjàt³) | tag gàṭjam gâtv alabhjam') çubham upakinute çaiva-ratnam kiratnam⁵) ||

- 205. atha bhavati sûrjakântas tapanamaṇis tâpanaç ka ravikântaḥ | dîptopalo 'gnigarbho gʻvalanâçmâ 'rkopalaç $^6$ ) ka vasunâma ||
- 206. sûrjakânto bhaved ushno nirmalaç ka rasâjanah $^7)$ | vâtaçleshma-haro medhjah pûganâd ravi $^8)$ -tushti $^9)$ -dah ||
- 207. snigdhaḥ çuddho¹º) nirvraṇo nistusho 'ntar¹¹) jo nirmṛshṭo vjomanairmaljam eti |jaḥ¹²) sūrjāmçu¹³) sparça nishṭhjūta¹⁴)-vahnir¹⁵), gatjaḥ so 'jam stūjate¹⁶) sūrjakantaḥ ||
- 208. vaikrântam kai 'va vikrântam nîkavagram kuvagrakam | gonâsam 17) kshudrakuliçam gîrnavagram 18) ka gonasah 19)||
- 209. <sup>20</sup>)vagrābhāve ka vaikrantam rasavīrjādike samam | kshajakushtha-visha-ghnam ka pushtidam surasājanam<sup>21</sup>) ||
- 210. vagrākāratajai 'va²²) prasahja haranāja sarvarogānām | jad vikrāntim dhatte, tad vaikrāntam budhair idam kathitam ||
- 211. indukântaç kandrakântaç kandrâçmâ<sup>23</sup>) kandrakâpalaḥ²<sup>4</sup>) | çîtâçmâ kandrikâdrâvaḥ²<sup>5</sup>) çaçikântaç²<sup>8</sup>) ka saptadhâ ||

<sup>1)</sup> B hârî 3) AD sphutitam, C sphatitam 8) A gahjam anakham (D richtig) 5) In A ist kiratnam in ka ratnam verändert 6) A gvalanárko 'çmopalaç (D richtig) 7) So A und Manim. II. V. 72 8) B rivi 9) BC tushta (unser Vers); BCD rasajanam cuddhasnigdho, C cuddhah snigdho 11) So AD, aber in A darüber nistupângo; BC nistushântam; wegen der Stellung von antar vgl. atrâsam 13) AD sarjamçu 14) A nidhûta, B antar V. 213 12) BC jat nishpatta, D undeutlich 15) C vahnim 16) B gâjate 17) So A und Çkdr.; BC gonâçaḥ, D gonâsaḥ 18) So A und Çkdr.; BC gůrnavagraç 19) So AD und Ckdr.; BC gorasah 20) Steht ohne Variante Manim. II. 21) Hier haben AD noch folgenden, sicher interpolirten Vers: vaikrântam vagrasâdrçjam vagravad rasavîrjakam | tathâ 'pj abhâve vagrasja grahjam vaikrantam uttamam | 22) BC vagrakarataja gegen das Metrum (Gîti) 23) BC Kandrâçmaç 24) C kandrakâpaptah, AD samcravopalah, Ckdr. samplavopalah, Nigh. Pr. kandrakopalah Çkdr.; AD °drâvam, B °drâvi, C °drâvâ 26) So Ckdr.; die Hdss. cacikântam.

28 Text.

212. kandrakântas tu çiçirah snigdhah¹) pittâ-'sra-tâpahṛt²) | çaçi³)-prîti-karah svakkho grahâ-'lakshmî-vinâça-kṛt⁴) ||

- 213. snigdhain çvetanı pîtam atrâsam<sup>5</sup>) antar dhatte kitra<sup>6</sup>)-svakkhatâni<sup>7</sup>) jan munînâm | jak<sup>8</sup>) ka srâvam<sup>9</sup>) jâti kandrâ-'inçu-sange<sup>10</sup>), gâtjanı ratnanı kandrakântâ-'khjam etat ||
- 214. râgâvarto nṛpâvarto<sup>11</sup>) râganjâvartakas tathâ|âvartamanir âvartah<sup>12</sup>) sjâd itj esha<sup>13</sup>) çarâhvajaḥ ||
- 215. râgâvarto mṛduḥ¹¹) snigdhaḥ çiçiraḥ pitta-nâçanaḥ|saubhâgjain kurute nṛṇâm¹⁵) bhûshaṇeshu prajogitaḥ¹॰)  $\|$
- 216. nirgauram<sup>17</sup>) asita masmain nîlain guru<sup>18</sup>) nirmalain bahukkhâjam | çikhi-kantha-samain saumjain râgâvartain vadanti<sup>19</sup>) gâtjamanim<sup>20</sup>) || (iti sphatikah) ||
- 217. perogain<sup>21</sup>) haritâçmain ka bhasmângain haritain dvidhâ<sup>22</sup>) | peragain<sup>23</sup>) sukashâjain sjân madhurain dîpanain param ||
- 218. sthâvaranı gangamanı kai 'va samjogâk ka jathâ visham²4) | tat sarvanı nâçajek khighranı²5) çûlanı bhûtâ-'di-dosha-gam²6) || (iti ratnaprakaranam) ||
- 219. siddhâh pâradam abhrakain ka vividhân dhâtûinç ka lohâni ka | prâhuh kim ka manîn²²) apî 'ha²³) sakalân sainskâratah

<sup>1)</sup> So AD und Manim. II V. 73 (unser Vers); BC snigdha 2) Manim. dâhanut statt tâpahrt 3) AD, Manim. und Ckdr. haben çiva; die Lesung çaçiº wird durch den Parallelismus mit ravitushţidah V. 206 geboten, Civa ist hier als Mondgott wohl von einem Civaiten hereingebracht 4) Manim. vinâçanah 5) C åsam; wegen des folgenden antar vgl. V. 207 7) C svakkhajâ 6) Corrigirt; die Hdss. kitta 9) C jaç 9) A çrâ-10) B samme 11) A nrpăvarto (D richtig) 12) BD avarta 14) So B und Manim. II. V. 69 (unser Vers); AD mrdu, 13) BC eshah 15) BD nrnâm 16) BC prajogitam 17) Corrigirt, wie auch C katuh schon V. 162 gaura anstatt des handschriftlichen gåra gelesen werden musste; B nirggâram, CD nirgâram, A nigaditam 18) AB gurur 19) Fehlt in BC 20) A omunim; dahinter haben BC noch etat 21) BC 22) A budhâ, D zeigt dvidhâ aus budhâ verbessert 28) BC perogam; aber auch Çkdr. hat peraga als im Ragan, vorkommend 24) A <sup>25</sup>) A nâçajet çîghram 26) B onut, C ogit 27) BD jathávidham manin und so auch in A ursprünglich 28) C na.

siddhidân|jat sanıskâra-vihînam eshu hi bhaved jak¹) kâ 'njathâ 'sanıskṛtam|tan martjanı vishavad vihanti, tad iha gūejā budhaih sanıskrijāh²) ||

220. jân<sup>5</sup>) sainskṛtâḥ<sup>4</sup>) çubhaguṇan atha<sup>5</sup>) ka 'njatha vai<sup>6</sup>) doshâniç ka jân api diçanti rasâdajo 'mî|jāç<sup>7</sup>) ke 'ha santi khalu sainskṛtajas, tad etan na 'trâ<sup>8</sup>) 'bhjadhâji<sup>9</sup>) bahuvistara-bhîti-bhâgbhiḥ||

221. iti loha-dhâtu-rasa-ratna-tadbhidâ<sup>10</sup>)-'dj-abhidhâ<sup>11</sup>)-guṇaprakaṭanâ<sup>12</sup>)-'sphuṭâksharam|avadhârja vargam imam âdjavaidjaka-praguna-prajoga-kuçalo bhaved budhah ||

222. kurvanti je nigagunena rasadhvagena nanaini sa garantj api vapunishi punarnavani | tesham ajam 14) nivasatih 15) kanakadikanain vargah prasidhjati 16) rasajana-varga-namna ||

223. nitjam jasja gunâh¹¹) kilâ 'ntara - lasat - kaljâna¹³) - bhûjastajâ¹³) | kittâ²⁰) - 'karshana - kuñkavas²¹) tribhuvanam bhûmna parishkurvate²²) | tenâ 'trai 'va²³) kṛte²⁴) nṛsimha-kṛtinâ nāmâ-'di²⁵)-kûdāmanau sainsthām²⁶) eti mitas²¹) trajodaçatajā vargah suvarnādikah ||

iti çrî - narahari-paṇḍita-virakite nighaṇṭurâģe suvarṇâdivargas trajodaçaḥ ||

<sup>1)</sup> A bhavek statt bhaved jak (wie D richtig mit den andern MSS. übereinstimmend bietet) 2) AD samskrija 3) C jat 4) A samskrtân (D richtig) 5) A athâ gegen das Metrum (Cakvarî, Vasantati-6) AD ked 7) A jak (D richtig) A) AD nâ 9) B 'bhjadhâna; in A ist 'bhjadhâji ans urspr. vidhâji (D) verbessert tadbhîtâ, D tadbhîdâ 11) In C fehlt 'djabhidhâ 12) B pragattanâ 13) AD nřnám gegen das Metrum (Çakvarî, Vasantatilakâ) 14) BC 15) AD nivasitah, B nivasavih 16) A prasiddhati verbessert aus prasiddhâti, D prasiddhjati 17) A guṇa, D guṇâ 18) A kalpana, worüber Anm. 18 zu V. 8 zu vergleichen ist 19) AD bhûjas tathâ 21) B kunkas, A kumbanas, D kunkuvas 22) A pakintâm, D kintâ riinkurvate, D parikurvate 23) BC 'sha 24) AD krto 25) Corrigirt; AD nâmâni, BC nâmâ-'ti; ein atikudâmani wäre denkbar, ist aber sonst nirgends nachgewiesen . 26) A samsthân (D richtig) matas.

# Die Metra.

Das vorstehende Kapitel weist ausser dem epischen Çloka folgende Metra auf:

- 1) Die Ârja und ihre Varietäten.
  - a. Reguläre Årjå:
    - 33. 125. 144. 166. 169.
  - b. Gîti (mit vier Moren anstatt einer Kürze im sechsten Fuss der zweiten Zeile):
    - 22. 28. 65. 66. 113. 114. 150. 158. 163. 167. 173. 185. 191. 199. 200. 201. 202. 205. 210. 216.
  - c. Udgîti (entstehend durch die Vertauschung der beiden Halbzeilen der regulären Ârjâ):
  - d. Upagîti (bestehend aus zwei gleichen Zeilen von der Gestalt der zweiten Halbzeile der regulären Ârjâ): 149.
- 2) Trishtubh.

  - b. Upaģāti, zwei Upendravaģrā-Zeilen ( $\bigcirc \ |\bigcirc| |\bigcirc| |\bigcirc| |$  und zwei Indravaģrā-Zeilen:
    - 49 (in Zeile b dieses Verses ist statt der Upendravagråeine Gagatî-, Vaniçastha-Zeile eingetreten).
  - c. Çâlinî, viermal \_\_\_|\_\_\_|\_\_: 115, 152, 155, 156, 189, 207, 213.
  - d. Rathoddhatâ, viermal \_\_\_|\_\_|\_\_\_|\_\_:
    111. 154.

| 3) | Gagatî.                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Upagati [gemischt aus a) Vamçastha-Zeilen, o_o                                    |
|    | $\cup \_ \cup  \_ \cup \_$ , und b) Indravaṁçâ-Zeilen, $\_ \_ \cup  \_ \_ \cup  $ |
|    | · :                                                                               |
|    | 48 (a a b b; doch erscheint in der ersten Zeile eine                              |
|    | Trishtubh, Upendravagrâ). 153 (b b b a).                                          |
| 4) | Atigagatî.                                                                        |
|    | Mangubhashina, viermal                                                            |
|    | 221.                                                                              |
| 5) | Çakvarî.                                                                          |
|    | Vasantatilakâ, viermalo oo ooo o_o :                                              |
|    | 8. 12. 39. 171. 220. 222.                                                         |
| 6) | Atidhṛti.                                                                         |
|    | Çârdûlavikrîdita, viermal   oo _   o _ o   oo _                                   |
|    | :                                                                                 |
|    | 11. 13. 47. 117. 151. 157. 168. 178. 179. 180. 194.                               |
|    | 219. 223.                                                                         |
| 7) | Prakṛti.                                                                          |
|    | Sragdharâ, viermal                                                                |
|    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             |
|    | 197. 204.                                                                         |
|    |                                                                                   |

ÜBERSETZUNG.

# I. Metalle.1)

#### 1. Gold.

- 8. Svarna (schönfarbig), suvarna (dass.), kanaka (erfreuend), uģģvala (leuchtend), kāñkana, kaljāna (schön), hāṭaka (im Lande Hāṭaka gewonnen), hiranja, manohara (das Herz fortreissend), gāṅgeja (aus dem Ganges stammend), gairika (aus den Bergen kommend), mahāraġata (grosses Silber), agnivîrja (die Kraft des Feuers besitzend), rukma (Goldschmuck), agni (Feuer), heman, tapanijaka (durch Gluth geläutert), bhāskara (glänzend),
- 9. ģâmbūnada (aus dem Flusse Ġambū stammend), ashṭāpada (achttheilig), ġâtarūpa (schönfarbig), pinǧâna, kâmīkara, karvura (gesprenkelt), kârtasvara (einen schönen Klang habend), āpinǧara (röthlich), bharman (Lohn), bhūri (viel), teġas (Glanz), dîpta (strahlend), amala (fleckenlos), pîtaka (gelb),
- 10. mangalja (glückbringend), saumerava (aus dem Berge Sumeru stammend), çâtakumbha (im Flusse Çatakumbhâ sich findend), çrngâra (Schmuck), kandra (schimmernd), agara (sich nicht abnutzend), gâmbava (aus dem Flusse Gambû stammend), âgneja (feuerähnlich), nishka (Goldschmuck), agniçikha (feuerflammig): das sind die auf zweiundvierzig (netrâbdhi) bestimmten²) Namen für Gold.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Verse 1—7, welche das Register enthalten, konnten bei der vorliegenden Einrichtung der Uebersetzung übergangen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Oder: durch die Zahlen zwei und vier bestimmten. — Bhåvapr. I. 1. 252, 2 ff. hat noch tapanija und kaladhauta, welches letztere bei uns V. 15 ein Name für Silber ist.

- 11. Gold schmeckt klebrig, zusammenziehend, bitter und süss; es vertreibt die drei Krankheitsstoffe (Galle, Schleim, Wind), ist kalt und ein wohlschmeckendes Elixir¹), schafft Appetit, stärkt die Sehkraft und verleiht langes Leben. Es verschafft Verstand, Manneskraft, Stärke, Gedächtniss und Stimme; verleiht dem Körper Anmuth, bewirkt Schönheit und Aufhören von Noth.²) Das gewährt (das Gold) den Männern, wenn es getragen wird.³)
- 12. Dasjenige Gold ist echt, welches in der Gluth sehr roth und im Bruch hellfarbig ist, welches safranfarbig auf dem Probirstein glänzt<sup>4</sup>), welches glatt ist und schwer in der Wage wiegt, welches geschmeidig und gelbroth ist.
- 13. In dreifacher Form wird das Gold verwendet: erstens präparirt mit Quecksilber b), zweitens gediegen für sich allein, wie es in der Erde gefunden wird, und schliesslich in der Vermischung mit vielen Metallen. Die erste dieser Arten ist gelbroth, die zweite roth, die dritte gelblich; der Reihe nach ist immer die vorhergenannte vorzüglicher (als die folgende).

<sup>1)</sup> Ueber rasājana 'Elixir' sagt Mat. Med. 6: rasājana or alternative tonics are medicines which prevent or remove the effects of age, increase the vigour of healthy persons and cure the ailments of the sick.

<sup>\*)</sup> Suçr. I. 227. 19, 20: Gold ist ein süsses, wohlschmeckendes und nährendes Elixir; es vertreibt die drei Krankheitsstoffe, ist kalt, stärkt die Sehkraft und zerstört Gifte. Cf. Bhåvapr. I. 1. 252, 11 ff.; 2. 84, 21 ff. Mat. Med. 57 unten. Wise, Commentary on the Hindu System of Medicine 2 121.

 $<sup>^{\</sup>rm s})$  Während also die erstgenannten Wirkungen durch innerliche Anwendung erzielt werden.

<sup>4)</sup> Mat. Med. 57: 'It should be - - of a red colour when exposed to heat and of saffron colour when rubbed on touchstone' scheint unsere oder eine ähnliche Stelle vor sich gehabt zu haben. Cf. Bhåvapr. I. 1. 252, 6 ff.; 2. 83, 5 ff.

<sup>5)</sup> Vedha ist ein bestimmtes Präparat von Gold mit Quecksilber (rasa), das auch noch V. 138 erwähnt wird. Mat. Med. 57: Gold is reduced to powder by being rubbed with mercury and exposed to heat in a covered crucible with the addition of sulphur etc.

35

#### I. Metalle.

# 2. Silber

- 14. hat siebenzehn (munîndu) Namen: raupja (abgeleitet von rûpja, schön), çubhra (schmuck), vasuçreshtha (das beste der Güter), rukira (glänzend), kandralohaka (Mondmetall), çvetaka (weisslich), mahâçubhra (sehr schmuck), raýata (weisslich), taptarûpaka (dessen Farbe durch Schmelzen gereinigt wird),
- 15. kandrabhûti (von dem Aussehen des Mondes), sita (weiss), târa (funkelnd), kaladhauta (klingend und glänzend), indulohaka (Mondmetall), rûpjadhauta (schön und glänzend), saudha (gipsartig), kandrahâsa (wie der Mond weisslich glänzend). 1)
- 16. Silber schmeckt klebrig, zusammenziehend und sauer, bei der Verdauung süss, und ist laxativ <sup>2</sup>). Es wirkt gegen Wind und Galle <sup>3</sup>), schafft Appetit und entfernt Runzeln und graues Haar.
- 17. Dasjenige (Silber) wird als das vorzüglichste bezeichnet, welches in der Gluth 4), im Bruch und auf dem Probirstein weiss ist, welches glatt und schwer ist und bei tüchtigem Abreiben ein sehr schönes Ansehen bekommt.

#### 3. Kupfer

 ist zwölffach (karendudhâ) benannt: tâmra (dunkelroth), mlekkhamukha (von der Farbe des Gesichtes der Barbaren), culba<sup>5</sup>), tapaneshta (von der Sonne geliebt), udumbara

¹) Bhâvapr. I. 1. 253, 4 hat noch kandrakânti (schön wie der Mond) und sitaprabha (weiss glänzend).

<sup>2)</sup> sara steht V. 22 neben lavana, heisst also nicht salzig.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Suçr. I. 227. 21: Silber ist sauer, laxativ, kalt, klebrig und wirkt gegen Galle und Wind. Cf. Bhâvapr. I. 1. 253, 9 ff.; 2. 88, 5 ff. Wise, Commentary <sup>2</sup> 121.

<sup>4)</sup> Mat. Med. 61. Bhâvapr. I. 1. 253, 5.

<sup>5)</sup> Sonst 'Schnur', hier aber erschlossen aus dem Lehnworte çulbûri = sulphur, dessen falsche Zerlegung in çulba + ari 'Feind des çulba' einem çulba in der Bedeutung 'Kupfer' das Leben gab. Cf. PW. s. v.

- (Frucht der ficus glomerata), ambaka, aravinda (Nelumbium speciosum), raviloha (Sonnenmetall), raviprija (der Sonne lieb)¹), rakta (roth), nepâlaka (in Nepal heimisch), rakta-dhâtu (rothes Metall).²)
- 19. Gut ausgeschmolzenes Kupfer schmeckt süss, zusammenziehend und bitter, bei der Verdauung scharf, und ist kalt.<sup>3</sup>) Es wirkt gegen Schleim und Galle, heilt Verstopfung, Cholik, Gelbsucht und Leibesanschweilungen.<sup>4</sup>)
- 20. Dasjenige Kupfer ist gut und ohne Beimischung, welches das Hämmern<sup>5</sup>) verträgt (d. h. sich als dehnbar erweist), welches glatt, fleckenlos wie eine Boerhavia rosea und geschmeidig ist und aus einer guten Mine stammt.

## 4. Zinn

hat zehn Namen: trapu, trapusa, âpûsha, vanga (ben-galisch)<sup>6</sup>), madhura (süss), hima (kalt), kurûpja (schlechtes

¹) Die Namen tapaneshta, raviloha, raviprija beziehen sich auf die leichte Erhitzbarkeit des Metalles durch die Sonnenstrahlen. Cf. PW. s. v. tapaneshta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bhâvapr. I. 1. 253, 17, 18 hat unduvara und aunduvara wohl fehlerhaft für udumbara und audumbara.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Suçr. I. 228. 1: Kupfer ist zusammenziehend, süss, lösend und laxativ. Cf. Bhâvapr. I. 1. 253, 23, 24; 2. 89, 18 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Bhâvapr. a. a. O. Wise, Commentary <sup>2</sup> 122. Mat. Med. 63 oben und 64: In enlargments of the abdominal viscera, designated by the term gulma, copper is used in a variety of forms.

b) Man könnte ghana in ghanaghátasaha als adj. fassen und übersetzen 'zäh und das Hämmern vertragend'; doch werde ich durch ghanā-gnisaha V. 34 (vgl. die Anm. zu dem V.) bestimmt ghana als subst. zu nehmen, ghanaghâta also in der. Bedeutung 'Schlag des Hammers, Hämmern'. Ebenso Bhâvapr. I. 1. 253, 19, 21 ghanakshama 'den Hammer vertragend' und ghanâsaha 'd. H. nicht vertragend'.

Wohl weil das Zinn, das in Vorderindien selbst nicht heimisch ist (Mat. Med. 68, 69), von Birma aus zunächst nach Bengalen importirt sein wird.

- Silber), pikkata (zusammengedrückt), ranga¹), pûtigandha (stinkend).²)
- 22. Zinn schmeckt scharf, bitter, zusammenziehend, salzig und ist kalt. Es wirkt laxativ, heilt krankhaften Harnfluss, vertreibt Würmer, Gelbsucht und Hitze, verleiht Schönheit und ist ein Elixir.3)
- 23. Als das geschätzteste beste Zinn wird dasjenige bezeichnet, welches weiss, leicht, geschmeidig, hell und glatt ist, welches Hitze verträgt und kalt ist, und aus welchem sich Fäden und Blätter (d. h. Draht und Stanniol) bilden lassen. 4)

#### 5. Blei

- 24. hat sechzehn Namen: sîsaku, ýada (kalt, starr), sîsa, javaneshta (bei den Javana geschätzt), bhuýamgama (Schlange, in dieser ursprünglichen Bedeutung aber masc.), jogîshta (von den Zauberern gesucht), nâga (Schlange, in dieser Bedeutung jedoch masc.), uraga (Schlange, desgl.), kuvanga (geringes Zinn), paripishtaka (plattgestampft),
- mrdukrshnājasa (weiches Eisen), padma (Nelumbium speciosum), tāraçuddhikara (Silber reinigend)<sup>5</sup>), sirāvṛtta (in

¹) Sonst 'Farbe', aber in dieser Bedeutung möglicher Weise aus vanga unter dem Einfluss des Bengali-Alphabets entstanden, in welchem r (≼) von v (≼) nür durch einen diakritischen Punkt unterschieden wird. Rang ist der heutige Volksausdruck, Mat. Med. 68.

 $<sup>^9)</sup>$ Bhàvapr. I. 1. 254, 6 ff.; hier steh<br/>traktafehlerhaft für ranga und dann werden zwei Sorten unterschieden, eine bessere, <br/> khuraka, und  $\,^4$ 

eine geringere, miçraka.

<sup>.3)</sup> Suçr. I. 228. 4: Zinn und Blei schmecken scharf und salzig, treiben Würmer ab und wirken lösend. Cf. Bhávapr. I. 1. 254, 9 ff.; 2. 90, 21 ff. Mat. Med. 69, 70 erwähnt die häufige Anwendung von Zinn in urinary diseases, diabetes und painful micturition. Wise, Commentary 2 122: (Tin) is an anthelmintic, and cures gonorrhoea and jaundice.

<sup>4)</sup> Welches also einen besonders hohen Grad von Dehnbarkeit aufweist. In gleicher Weise wird V. 31 das Messing gelobt, welches sûtrapattrinî ist.

b) Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie, VII. 55: So schmilzt man Silber haltendes Kupfer mit Blei zusammen, um durch Absaigern das Silber mit dem Blei abfliessen zu machen, wobei das Kupfer dann frei oder nahezu frei von Silber zurückbleibt.

Adern vorkommend), vanga (Zinn), kinapishta (in China

platt gestampft).1)

26. Kalt ist (das Blei) dem Zinn gleich an Geschmack, Kräften und hinsichtlich der Verdauung<sup>2</sup>); warm wirkt es gegen Schleim und Wind, heilt Hämorrhoiden und löst schwerverdauliche Speisen.<sup>3</sup>)

 Das vorzüglichste Blei ist dasjenige, welches bläulich in der Farbe, geschmeidig, glatt, fleckenlos und recht schwer ist,

welches schnell wirkt beim Silberreinigen.4)

## 6. Gelb - und Rothmessing.

28. (Die eine Art) wird neunfach benannt: rîti (Strom), kshu-drasuvarna (schlechtes Gold), sinhalaka (in Ceylon heimisch), pingala (braunroth), pîtalaka (gelb), lohitaka (röthlich), ârakûţa, pingalaloha (braunrothes Metall), pîtaka (gelb).

29. Die andere Art heisst rågariti (Königsmessing), kåkatundi (Krähenschnabel, Name der Asclepias curassavica), rågaputri (Königstochter, Name mehrerer Pflanzen), maheçvari (grosse Gebieterin, N. der Clitoria Ternatea), bråhmani (Brahmanenfrau, N. mehrerer Pflanzen), brahmariti (Brahmanenmessing), kapilå (rothbraune Frau, N. mehrerer Pflanzen), pingalå (braunrothe Frau, N. der Dalbergia Sissoo Roxb.).<sup>5</sup>)

 Diese beiden Arten Messing schmecken in einer Mixtur bitter und salzig und sind kalt; sie wirken reinigend, vertreiben Gelbsucht, Wind, Würmer, Milzkrankheiten und die

Leiden, welche auf Galle beruhen.6)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bhâvapr. I. 1. 254, 19 hat noch vradhra (fehlerhaft für vadhra), vapra und jogeshţa für unser jogîshţa.

<sup>2)</sup> Cf. Suçr. in der Anm. zu V. 22. Bhâvapr. I. 1. 254, 21. Wise, Commentary 2 122.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bhâvapr. I. 1. 254, 21 ff.; 2. 91, 18 ff. Ueber *lekhana* vgl. die Anm. zu V. 50.

<sup>4)</sup> S. Anm. 5 zu V. 25.

<sup>5)</sup> Die Namen beider Sorten s. Bhâvapr. I. 1. 258, 9 ff., wo noch pittala und âra stehen.

<sup>6)</sup> Vgl. die sehr ähnlichen Verse Bhåvapr. I. 1. 258, 14, 15 und 2. 95, 15, 16. — Rasa heisst eine grosse Anzahl von Mixturen, speciell metallische Arzencien.

31. Dasjenige Messing wird als echt bezeichnet, welches rein, glatt, geschmeidig, kalt und schönfarbig ist, aus welchem sich Fäden und Blätter¹) (d. h. Messingdraht und Rauschgold) herstellen lassen, welches goldähnlich, hübsch und hell ist.

# 7. Weissmessing

- 32. hat neun Namen: kâmsja, saurâshtrika (im Lande Surâshtra heimisch), ghosha (tönend), kamsîja, vahnilohaka (Feuermetall), dîpta (glünzend), loha (Metall), ghoraghushja (grausig tönend)<sup>2</sup>), dîptakamsa (glünzendes Messing).<sup>3</sup>)
- 33. Weissmessing schmeckt bitter und ist warm, es stärkt die Sehkraft und beseitigt die durch Wind und Schleim hervorgerufenen Leiden; 4) auch schmeckt es trocken und zusammenziehend und ist dann ein Appetit schaffendes, leicht verdauliches Heilmittel, das nicht nur den Appetit reizt, sondern auch die Verdauung befördert. 5)
- 34. Als das vorzüglichste Weissmessing wird dasjenige genannt, welches weiss, glänzend, mattleuchtend, klangreich, glatt und fleckenlos ist, welches Hammer<sup>6</sup>) und Feuer verträgt und (beim Zerbrechen) faserig ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zu *sûtrapattrinî* vgl. *sûtrapattrakara*, das vom Zinn V. 23 gebraucht ist.

<sup>2)</sup> Weil daraus die sogenannten Gongs verfertigt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bhåvapr. I. 1. 258, 2 hat noch die Namen tâmratrapuġa (aus Kupfer und Zinn hergestellt) und kamsaka.

<sup>4)</sup> Suçr. I. 228. 2: kûnsja ist bitter, lösend, der Sehkraft förderlich und wirkt gegen Schleim und Wind, Cf. Bhâvapr. I. 1. 258, 6, 7; 2. 95, 13.

b) rukja ist 'Appetit machend' ohne Rücksicht auf die Verdauung; dipana are medicines which promote appetite, but do not aid in digesting undigested food; pákana are medicines which assist in digesting undigested food, but do not increase the appetite, Mat. Med. 5. Cf. Suçr. I. 156. 6. Unser Metall gehört also zu den Stoffen, welche sind appetizers as well as digestives (Mat. Med. a. a. O.). So stehen dipana und pâkana noch neben einander V. 131 und 188.

<sup>6)</sup> Handwörterbuch der reinen und angew. Chemie, V. 212: Als hämmerbares Messing wird eine Legirung angefertigt, welche aus 3 Thln. Kupfer auf 2 Thle. Zink besteht.

## 8. Damascirter Stahl1)

35. heisst: vartaloha (aus verschiedenen Lagen bestehendes Metall), vartatikshna (desgl. Stahl), vartaka (aus Lagen bestehend), lohasankara (aus einer Metallmischung entstanden), nilaka (bläulich), nilaloha (bläuliches Metall), lohaga (aus Metall hervorgegangen), battalohaka (prakritisirt aus vartalohaka).

<sup>1)</sup> Die Identificirung darf nicht als ganz gesichert betrachtet werden: im PW. sind die ersten in V. 35 aufgezählten Synonyma mit 'eine Art Messing' übersetzt, dagegen lohasamkara, nîlaka und nîlaloha mit 'blauer Stahl'. Man könnte Zink vermuthen und sich auf eine Erklärung des Çkdr. berufen, welcher s. v. vartaloha sagt: vidri iti bhâshâ; denn bidrî ist nach Shakespear, A Dictionary Hindûstânî and English 4: a kind of tutanag inlaid with silver, used to make hukka bottoms, cups etc, and so called from Beeder, the name of a city and province'. Damit ist zu vergleichen, was Hunter, Imperial Gazetteer of India IV. 581 sagt: Damascening in silver, which is chiefly done upon bronze, is known as bidari work. Vor allen Dingen aber ist zu bemerken, dass Zink im Sanskrit jaçada heisst (Bhâvapr. I. 1. 254, 13, 14; 258, 11; 2. 91, 2 ff. Mat. Med. 71), und es wird nicht zu viel Gewicht darauf zu legen sein, dass im Bhâvapr. diesem jaçada einige der Eigenschaften und Kräfte beigelegt werden, welche oben V. 36 unserem vartaloha zugeschrieben sind. Der Hauptgrund, welcher mir gegen das Zink zu sprechen scheint, liegt in der Bedeutung der Namen selbst, unter denen vartatikshna doch zu ostensibel das Grundwort für Stahl, tikshna, aufweist. Sucht man nun aus den Synonymen die Identität des Metalles festzustellen, so empfiehlt sich als Ausgangspunkt am besten das zuletzt genannte battalohaka, dessen batta offenbar nichts anderes ist, als eine volkssprachliche Form des in den drei ersten Namen auftretenden varta. - wenn man nicht etwa gar in varta eine erst aus batta herausetymologisirte Sanskritform sehen will. bata heisst nun in Marathi nach Molesworth, Murathee and English Dict. 2, 'a kind of iron', auch 'the steel-head of the stone-splitters' sutakî' (an instrument of stonesplitters, wohl Hammer oder Meissel). Danach scheint für unsern Paragraphen am besten der damascirte, d. h. aus verschiedenen Lagen (varta) zusammengeschweisste Stahl zu passen, obwohl - wie sich nicht verkennen lässt - die Stellung desselben an diesem Orte auffällig ist. Für unsere Identificirung dürfte aber noch sprechen, dass 'damascening on iron and steel' gerade in Kashmir im Gebrauch ist (cf. Hunter a. a. O.) und dass also der Verfasser unseres Wörterbuchs, der ein Kashmirer ist, besondere Veranlassung gehabt haben kann den damascirten Stahl an hervorragender Stelle zu nennen.

36. Er schmeckt scharf und ist warm, ist aber auch bitter und kalt; er wirkt gegen Schleim und Galle und heilt, wenn er süss schmeckt, Hitze und krankhaften Harnfluss.

## 9. Magneteisen

- 37. ist siebenfach benannt: ajaskânta (Eisen liebend, s. v. a. anziehend), kântaloha¹) (dass.), kânta (wohl nur eine aus den anderen Namen hergeleitete Verkürzung), lohakântaka (Eisen liebend), kântâjasa (dass.), kṛṣhṇaloha (schwarzes Eisen), mahâloha (edles Eisen).
- 38. Magneteisen schmeckt streng und trocken und ist warm; es heilt am besten Gelbsucht und Geschwüre, wirkt gegen Schleim und Galle und ist für Männer ein unübertreffliches Elixir.<sup>2</sup>)
- 39. So heisst es auch: 'Eine vierfache Art (Magnet) giebt es, bhrâmaka (hin und her bewegend, näml. das Eisen), kumbaka ³) (küssend), romaka (römisch) und khedaka (an sich drückend, festhaltend). Diese nehmen in der Reihenfolge zu an den Eigenschaften des Magnets und verleihen (je nach der Reihe) Stärke, körperliche Schönheit, Schwärze des Haupthaares und Gesundheit.'
- 40. Und ebenso: 'Verschiedene Arten von Magneteisen giebt es: bhrâmaka, kumbaka u. s. w.; sie alle wirken als vortreffliche Elixire und verschaffen Götterkräfte. 4)
- 41. Ohne Quecksilber kein Magnet, ohne Magnet keine Mixtur!

  Aus der Vereinigung von Quecksilber und Magnet entsteht ein Elixir.'6)

¹) In der heutigen indischen Medicin ist nach Mat Med. 46  $k\hat{a}nta$ -loha (oder °lauha, wie dort steht) Gusseisen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cf. Bhâvapr. I. 2. 256, 7 ff.

 $<sup>^3)\ \</sup>textit{kumbaka}$ steht als magnetisch unter den Mineralien Bhâvapr. I. 1. 265, 3, 4.

<sup>4)</sup> Von einem ähnlichen Enthusiasmus für *kântaloha* zeugen die Zeilen Bhâvapr. I. 2. 256, 10, 11.

<sup>5)</sup> Recepte, nach denen Eisen und Quecksilber gemischt werden, finden sich Mat. Med. 47, 49, 54 und sonst.

#### 10. Eisenrost

- 42. heisst lohakitta (Eisenausscheidung), kitta (Ausscheidung), lohakûrna (Eisenstaub), ajomala (Eisenschmutz), lohaýa (am Eisen entstehend), krshnakûrna (schwarzer Staub), kûrshnja (Schwärze), lohamala (s. v. a. ajomala).¹)
- 43. Eisenrost schmeckt süss und scharf und ist warm; er vertreibt Würmer und Blähungen, Verdauungsbeschwerden <sup>2</sup>), durch Wind hervorgerufene Cholik, krankhaften Harnfluss, Unterleibsleiden und Geschwüre.

#### 11. Eisen und Stahl.

- 44. Eisen hat neun Namen: munda (kahl), mundajasa (kahles Eisen), loha (masc.), drshatsara (steinhart oder Kern des Steines), çilâtmağa (Kind des Felsens), açmağa (aus Felsen gewonnen), krshiloha (Metall zum Pflügen), âra (Erz), krshnājasa (schwarzes Eisen).
- 45. Stahl ist fünfzehnfach benannt: tikshna (scharf), çastrājasa (Waffen-Eisen), çastra (Waffe, wohl Verkürzung des vorigen), pinda (Klumpen), pindājasa (Klumpen-Eisen), çatha (falsch, boshaft), ājasa, niçita (scharf), tîvra (dass.), loha (neutr.), khadga (Schwert), mundağa (aus Eisen hervorgegangen), ajas, kitrājasa (glänzendes Eisen), kinağa (in China heimisch).
- 46. Das Metall<sup>3</sup>) schmeckt trocken und bitter und ist warm; es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sonst heisst Eisenrost noch mandûra, Suçr. II. 468, 9. Mat. Med. 46. Bhâvapr. I. 1. 256, 13 hat noch die Namen lohasimhânikâ, kiţţî und simhâna.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> guda-manduru wird gegen dyspepsia Mat. Med. 50 vorgeschrieben; das in der Note citirte Recept aus Bhàvapr. steht II. 3. 11, 18. Die Krankheit wird als parinām sul (= parināma-çūla) ausführlich beschrieben von Wise, Commentary <sup>2</sup> 345. — Nach Bhāvapr. I. 1. 255, 13 und 256, 14 hat Eisenrost die gleichen Kräfte wie Eisen.

<sup>3)</sup> In loha sind hier Eisen und Stahl deutlich zusammen begriffen, wie auch Bhävapr. I. 1. 255, 7 unter loha und den folgenden Namen, von denen noch çastraka und kâlâjasa der Reihe der unsrigen hinzuzufügen sind.

wirkt gegen Wind, Galle und Schleim und heilt krankhaften Harnfluss, Gelbsucht und Cholik.<sup>1</sup>) Stahl gilt für vorzüglicher als Eisen.

# 12. Die schädlichen Einflüsse der Metalle in ungereinigtem Zustande.

- 47. Wenn es nicht vollständig gereinigt ist <sup>2</sup>), wirkt Gold in schwer heilbarer Weise erschlaffend und Schweiss erzeugend <sup>3</sup>), Silber hemmt die Functionen der Eingeweide und ruft Schwäche hervor <sup>4</sup>), Kupfer erzeugt Erbrechen und Schwindel <sup>5</sup>), Blei und Zinn Schwäche der Glieder <sup>6</sup>), Eisen Unterleibs und andere Krankheiten, Stahl Cholik <sup>7</sup>), Magneteisen Eingeweideleiden und Pusteln.
- 48. Eisen und Stahl, wenn sie der Reinigung entbehren, bewirken (ausserdem noch) Appetitlosigkeit, Schwerfälligkeit und Leibesanschwellungen. Eisen, mit Weissmessing gemischt, wirkt septisch und erhitzend; mit Roth- oder Gelbmessing (zersetzt) trübt es den Geist und erzeugt Geschwire.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Suçr. I. 228. 3: *loha* erregt Wind, ist kalt und vertreibt Durst sowie Galle und Schleim. Cf. Bhåvapr. I. 1. 255, 10 ff.; 2. 93, 6 ff. Auffallender Weise weichen diese beiden Werke, welche das Eisen kalt nennen, von unserem Texte, der es als warm bezeichnet, in einem Punkte ab, für welchen die medicinischen Schriften der Inder eine systematische Vorliebe zeigen; vgl. die Anm. zu V. 81 und 93. — Mat. Med. 47: It (iron) is used in painful dyspepsia, - - jaundice, - - urinary diseases. Vgl. auch die folgenden Sciten. Wise, Commentary <sup>2</sup> 123.

<sup>2)</sup> samjag açodhitam ist s. v. a. na samjak çodhitam.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cf. Bhâvapr. I. 1. 252, 16 ff.; 2. 83, 14 ff.

<sup>4)</sup> Ebendas. I. 1. 253, 12, 13; 2. 87, 17 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebendas. I. 1. 254, 3, 4; 2, 88, 19 ff.

<sup>°)</sup> Ebendas. I. 1. 255, 2, 3; 2. 90, 4 ff. Die obige Fassung von angadosha gebietet der Parallelismus mit åkshepa-kampau 'Zuckungen und Zittern' im Bhåvapr.

<sup>7)</sup> Bhâvapr. I. 1. 255, 14 ff.; 2. 92, 1 ff.

# II. Nicht-metallische Mineralien. 1)

#### 1. Rother Arsenik

- 49. hat zehn Namen: manahçilâ²) (Stein des Sinnes oder Geistes), kunaţî, manoġñâ (dem Sinn entsprechend, gefällig), çilâ (Stein), manohvâ (nach manas 'Sinn' benannt), nâgaġihvikâ (Schlangenzünglein), nepâlikâ (in Nepal heimisch), manaso guptâ (sonst manoguptâ, vom Sinn beachtet?), kaljânikâ (schön), rogaţilâ (Krankheitsstein).³)
- 50. Rother Arsenik schmeckt scharf<sup>4</sup>), glänzt, wirkt verdünnend<sup>5</sup>) und zerstört Gifte; er heilt Besessenheit, Furcht, Geistesverwirrung<sup>6</sup>) und verleiht die Fähigkeit, andere sich unterthan zu machen.

## 2. Mennig, rothes Bleioxyd,7)

51. hat vierzehn (manu) Bezeichnungen: sindûra, nâgarenu (Bleistaub), rakta (roth), sîmantaka (für den Scheitel, d. h. zu dessen Färbung benutzt), nâgaga (aus Blei entstanden), nâgagarbha (dass.), çona (roth), vîraragas (Männerstaub?),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mit der Classificirung solcher Dinge darf man es bei einem indischen Lexikographen nicht so genau nehmen; denn es stehen in diesem Abschnitte eine Reihe von Stoffen, welche nach unserer Erkenntniss in den ersten gehörten, Quecksilber, Antimon, Legirung von Silber und Gold u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die verschiedenen mit manas gebildeten Namen beziehen sich entweder auf die Schönheit der Farbe oder auf die Kraft des Arseniks den Verstaud zu conserviren, sofern er Besessenheit abwendet.

<sup>3)</sup> Bhâvapr. I. 1. 264, 2, 3 hat noch die Namen naipâli, golâ und divjaushadhi (himmlisches Heilmittel).

<sup>4)</sup> Suçr. I. 132. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) lekhana or attenuants remove bad humours and altered constituents of the body by thinning them gradually and thus clearing the system of them. Mat. Med. 6.

<sup>9)</sup> Suçr. II. 298. 4 wird der Stoff gegen mürkhá 'Ohnmacht' verordnet und bei Dhanvantari heisst es (Roth): bhūtāveça-bhajam hanti pralepatilakādībhih. Zu dem ganzen Verse vgl. Bhāvapr. I. 1. 264, 4 ff.; 2. 106, 18 ff.

<sup>7)</sup> Mat. Med. 73: The read oxide of lead, or minium, was manufactured by the ancient Hindoos. It is known by the name of sindûra, and is used by all married Hindoo women as a paint for the forehead.

- 52. ganeçabhûshana (Ganeça's Schmuck), samdhjârâga (von der Farbe der Abenddämmerung), çrngâraka (Schmuck), saubhâgja (Wohlfahrt schaffend), aruna (röthlich), mangalja (Glück bringend).¹)
- 53. Mennig schmeckt scharf, bitter und ist warm; er heilt Wunden und ist ein vorzügliches Mittel gegen Aussatz, Blutungen, Vergiftung, Jucken und Rothlauf.<sup>2</sup>)
- 54. Derjenige Mennig ist rein und bringt Glück, welcher schönfarbig, das Feuer aushaltend<sup>3</sup>), fein, glatt, klar, schwer, weich und aus einer Goldmine gewonnen ist.<sup>4</sup>)

#### 3. Kalk der Bhûnâga-Schnecke.

- 55. Die bhûnâga-Schnecke (Erdschlange) hat noch folgende Namen: kshitinâga (dass.), bhûgantu (Erdgeschöpf), raktagantuka (rothes Geschöpf), kshitiga (erdgeboren), kshitigantu (Erdgeschöpf), bhûmiga (erdgeboren), raktatundaka (Rothmaul).
- 56. Die bhûnûga-Schnecke (oder vielmehr die Kalkmasse, aus welcher ihr Haus besteht) wird beim Calciniren des Diamanten verwendet b und leistet sonst mancherlei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bhávapr. I. 1. 258, 16, 17 hat noch raktarenu (rother Staub) und sîsaga (s. v. a. unser nâgaga).

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Fast identisch Bhâvapr. I. 1. 258, 18, 19; 2. 95, 19, 20. Nach Mat. Med. 73 wird Mennig gegen eruptive skin diseases angewendet.

<sup>3)</sup> Der Farbstoff wird bekanntlich durch langdauernde Erhitzung gewonnen. Handwörterb. d. r. u. ang. Chemie, I. 826: Auch wird die Operation des Brennens zuweilen wiederholt, um die Farbe des Productes zu erhöhen.

<sup>4)</sup> Natürlicher Mennig ist jedoch nicht in der Nähe des Goldes gefunden.

<sup>5)</sup> vagramāra (im PW. ist s. v. kshitināga aus Çkdr. fehlerhaft vagrasārakatvam abgedruckt) ist s. v. a. vagrasja māranam. Wie andere Mineralien werden auch Diamanten und sonstige Edelsteine pulverisirt und unter Zusetzung verschiedener Stoffe geröstet, um als Arzenei zu dienen. Nachdem vorher das mārana, Calciniren, vieler Metalle und Mineralien beschrieben ist, wird Bhāvapr. I. 2. 108, 3 ff. auch das des Diamanten erörtert; unter dem Zeile 6 genannten bhugamga wird nach Ausweis unseres Textes schwerlich etwas anderes als der bhūnāga zu verstehen sein.

Dienste<sup>1</sup>); auch wird sie (als ein Ingrediens) bei der Präparirung von Quecksilber genannt<sup>2</sup>); das in ihr lebende Thier aber ist Antidoton.

#### 4. Zinnober

- 57. ist mit fünfzehn (bånabhû) Namen bestimmt: hingula, barbara (im Lande der Barbaren gewonnen), rakta (roth), suranga (schönfarbig), sugara (sehr giftig), rangana (färbend), darada (aus dem Lande der Darada kommend), mlekkha (s. v. a. barbara), kitrânga (glänzend), kûrnapûrada (Staub-Quecksilber),
- 58. ferner karmâraka, maņirâga (von der Farbe der Edelsteine), rasodbhava (aus Quecksilber hervorgegangen), rañáaka (färbend), rasagarbha (s. v. a. rasodbhava).3)
- 59. Zinnober schmeckt süss und bitter; er ist warm und wirkt gegen Wind und Schleim; bei längerem Gebrauch benimmt

¹)  $vi\acute{q}\~n\^ana$  ist nach Lexikographen (cf. PW. s. v.) = cilpa und karman; diese Bedeutung können wir hier allein gebrauchen.

a) Reines Quecksilber wird durch Erhitzung von Zinnober und Zusetzung von Kalk (vgl. Handwörterb. d. r. n. angew. Chemie, VI. 744 oben) gewonnen; dieser Process heisst gårana. Cf. die hingulådrasäkarskana-vidhi Bhåvapr. I. 2. 103, 15 ff. und Mat. Med. 28: Mercury is first rubbed with brick-dust and garlic, then tied in four folds of cloth and boiled in water over a gentle fire for three hours in an apparatus called Dolå yantra. - - Mercury obtained by sublimation of cinnabar is considered pure and preferred for internal use. Zu vergl. ist auch ebendas. das Präparat, welches den Namen shadgunabali-gårita-rusa führt, d. h. 'unter Zersetzung mit dem sechsfachen Quantum Schwefel präparirtes Quecksilber'. Wie Bhåvapr. I. 2. 99, 5 ff. lehrt, ist gårana 'Sublimiren' synonym mit årdhvapåtana. Ueber sonstige chemische Processe mit Quecksilber vgl. die Anmerkungen zu V. 112.

a) Bhávapr. I. 1. 261, 4 ff., wo noch ingula steht; hier finden wir auch eine speciellere Angabe über drei verschiedene Zinnobersorten: karmāra, çukatundaka (Papagei-Schnabel) und hamsapāda (Gänsefuss); die erste dieser drei Arten spielt ins helle, weissliche (çuklavarna), die zweite ist gelblich (sapīta), die letzte von der Farbe der chinesischen Rose (gavākusumasanhkāça).

er das Fieber, sei dieses aus krankhafter Affection der drei oder auch nur zweier Feuchtigkeiten entstanden.¹)

#### 5. Gelber und rother Ocker. 2)

- 60. Gelber Ocker heisst gairika (aus den Bergen kommend), raktadhâtu (rothes Mineral), giridhâtu (Berg-Mineral), gavedhuka (neutr.; als masc und fem. Coix barbata), dhâtu (Mineral), rangadhâtu (rothfarbiges Mineral), giriga (s. v. a. gairika), girimrdbhava (in der Erde der Berge sich findend).
- 61. Die andere Art (der rothe Ocker) hat sechs Namen: suvarnagairika (Gold-Ocker), svarnadhâtu (dass.), suraktaka (sehr roth), samdhjâbhra (von der Farbe einer Regenwolke in der Abenddämmerung), babhrudhâtu (rothbrauner Ocker), çilâdhâtu (s. v. a. giridhâtu).
- 62. Ocker schmeckt süss und zusammenziehend und ist kalt; er heilt Wunden, Blasen, Hämorrhoiden und verbrannte Stellen. Die mit svarna 'Gold' beginnende Sorte (d. h. die zweite) ist besser.

# 6. Alaunschiefer 5)

63. hat vierzehn Namen: tuvarî (adstringirend), mrd (Thon), saurâshtrî (im Lande Surâshtra heimisch) b, mrtsâ (schöner Thon), âsanga, surâshtraýâ (aus dem Lande Surâshtra kommend) b, bhûghnî (den Boden umbringend, d. h. seine

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Bhåvapr. I. 1. 261, 10, 11; 2. 103, 13, 14. Mat. Med. 31 wird eine Arzenei, die als wesentlichstes Ingrediens Zinnober enthält und von diesem den Namen hingulegvara hat, gegen ordinary remittent fever verordnet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mat. Med. 96: Two sorts of gairikâ or ochre ar mentioned by Sanskrit writers, namely, red and yellow. Suvarnagairika ist röther als gairika, Bhâvapr. I. 1. 265, 6.

<sup>3)</sup> Bhavapr. I. 1. 265, 5 hat noch gaireja (s. v. a. unser gairika).

<sup>4)</sup> Bhâvapr. I. 1. 265, 7, 8. Mat. Med. 96: It is described as sweetish, astringent, cooling and useful in ulcers, burns, boils etc.

<sup>5)</sup> Mat. Med. 80: Alum is prepared from alum shale in the Punjab and Behar. Die Behandlung des Alaun selbst folgt später V. 119, 120.

<sup>6)</sup> Mat. Med. 96: A sweet scented earth brought from Surat and called Saurûs(h)tra mṛttikâ is regarded as astringent and useful in hemorrhages. Cf. Wise, Commentary <sup>2</sup> 125.

Fruchtbarkeit zerstörend), mṛtâlaka (Thon), kâmsî¹), mṛttikâ (Thon), suramṛttikâ (Götterthon), stutjâ (preiswerth), kânkshî, suģâtā (schön).²)

64. Alaunschiefer schmeckt bitter, scharf, zusammenziehend und sauer. Er wirkt verdünnend, ist den Augen heilsam und adstringirend <sup>3</sup>) und benimmt Erbrechen sowie die durch Galle hervorgerufene Hitze. <sup>4</sup>)

# 7. Gelber Arsenik, Auripigment,

- 65. hat siebenzehn Namen: haritâla (gelber Arsenik, âla), godanta (Rindszahn), pîta (gelb), naţamandana (Schmuck der Schauspieler), gaura (hellgelb), kitrânga (glänzend), piñgaraka (goldfarben), ala (vgl. âla), tâlaka, tâla (zwei unorganische Abkürzungen von haritâla),
- 66. kanakarasa (Goldmineral), kāñkanaka (goldig), bidālaka (Katze?), kitragandha (von auffälligem Geruch), pinga (bräunlich), pingasâra (bräunlicher Stoff), gaurīlalita (der Gaurî lieb).
- 67. Gelber Arsenik schmeckt scharf, ist warm und glänzend, heilt Hautkrankheiten, wendet die von Dämonen drohenden Gefahren ab und beseitigt die durch Gifte oder Wind erregten Schmerzen.<sup>6</sup>)

¹) kamsapátra ist s. v. a. âdhaka (ein Maass; s. Böhtlingk, Wörtb. in kürz. Fassung); nun heisst âdhakî aber auch Alaunschiefer (Ngh. Pr. und Bhâvapr. I. 1. 265, 24) und daher ist derselbe auch mit dem Synonymon kânsî benannt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bhâvapr. I. 1. 265, 23, 24 hat mṛtsnâ für unser mṛtsâ.

<sup>3)</sup> grâhi(n) or inspissants are medicines which from their stomachic, digestive and heating qualities, dry the fluids of the body. Mat. Med. 6. — Ueber lekhana s. Anm. z. V. 50.

<sup>4)</sup> Bhâvapr. I. 1. 266, 1 legt dem Alaunschiefer dieselben Kräfte bei, wie dem Alaun (sphațikā).

<sup>5)</sup> Bhâvapr. I. 1. 263, 11 ff. hat noch das in unserem haritâla enthaltene âla und unterscheidet zwei Sorten des gelben Arseniks, pattraharitâla und eine geringere pindaharitâla, wie Mat. Med. 41.

<sup>°)</sup> Bhâvapr. I. 1. 263, 19 ff.; 2. 106, 5. Mat. Med. 42 unten und 44 oben wird gelber Arsenik namentlich als Mittel gegen skin diseases genannt. Wise, Commentary <sup>2</sup> 124. — rugarti in unserem Verse ist nur Redeschmuck. wie artidosha V. 203.

49

#### II. Nicht-metallische Mineralien.

### 8. Steinharz 1)

- 68. heisst çilágatu (wörtlich Steinharz), açmottha (aus Stein hervorgegangen), çaila (dass.), giriga (aus den Bergen kommend), açmaga (aus den Steinen kommend), açmalákshá (Steinlack), açmagatuka (Steinharz), gatvaçmaka (dass.).²)
- Steinharz schmeckt bitter und scharf; es ist warm, ein Alterativum und heilt krankhaften Harnfluss, Geistesverwirrung, Blasenstein, Geschwüre, Aussatz und Fallsucht.

## 9. Schwefel

ist mit fünfzehn (çarabhû) Namen benannt: gandhaka (geruchreich), gandhapûshûna (riechendes Mineral), gandhûçman (dass.), gandhamodana (durch den Geruch erfreuend), pûti-

<sup>2</sup>) Bhåvapr. I. 1. 258, 24 ff. unterscheidet vier Arten von çilágatu, goldenes, silbernes, kupfernes und eisernes; ausserdem stehen dort noch die Namen adrigatu, (s. v. a. çilágatu), çailanirjása (aus dem Felsen hervordringend), gaireja (s. v. a. giriga), çailadhâtuga (aus Fels und Metall entstehend).

3) Ebendas. I. 1. 259, 3 ff.; 2. 95, 22, 23; 97, 16 ff. und sonst. Mat. Med. 95 unten, 96 oben. Die vielfach vorgeschriebene Auwendung gegen Harnleiden rechtfertigt die Aufnahme der Lesart meha austatt moha, wie die Hds. A, offenbar verführt durch das folgende unmäda, hat. Vgl. übrigens auch noch Sugr. I. 52, 21 ff.

<sup>1)</sup> Mat. Med. 95: Cilâgatu literally means stone and lac (irrig, s. oben). The term is applied to certain bituminous substances said to exude from rocks during the hot weather. It is said to be produced in the Vindhya and other mountains where iron abounds. It is a dark sticky unctuous substance resembling bdellium in appearance. It has a bitter taste and a strong smell resembling stale cow's urine. Over platinum foil it burns with a little inflammable smoke and leaves a large quantity of ashes consisting chiefly of lime, magnesia, silica, and iron in a mixed state of proto and peroxide. Vgl. dazu Suçr. II. 83, 1-3, Bhâvapr. I. 1258, 22 ff.; 2. 96, 1 ff. Wenn Mat. Med. in der Note zu der eben herausgehobenen Stelle sagt: 'The cilâgit or alum earth of Nepal is a different article from the cilâgatu of the Sanskrit Materia Medica. The former is an article of Yunani not Hindu medicine', so liegt hier eine spätere Bedeutungsdifferenzirung vor. In unserem Texte werden noch beide Ausdrücke als Synonyma gebraucht; denn cilâgatu wird vorn im Register V. 2 als çilâgit aufgeführt. Wie ja auch das letztere in der That nichts anderes ist als eine Verstümmelung des ersten.

- gandha (stinkend)¹), atigandha (stark riechend), vaṭa (Kügel-chen)²), saugandhika (wohlriechend),
- 71. sugandha (dass.), divjagandha (himmlisch riechend), gandha (Geruch, wohl Abkürzung der das Wort gandha enthaltenden Zusammensetzungen), rasagandhaka (Myrrhe)<sup>3</sup>), kushthâri (Feind des Aussatzes), krûragandha (gräulich riechend), kîtaghna (Insecten tödtend).<sup>4</sup>)
- 72. Schwefel schmeckt scharf, ist warm, riecht stark und f\u00e4ngt sehr leicht Feuer; er wirkt als Gegengift und heilt Aussatz, Jucken, Beissen und Hautkrankheiten.<sup>5</sup>)
- Vierfach ist Schwefel der Farbe nach zu unterscheiden als weiss, roth, gelb und schwarz;
   an jedem haften besondere Kräfte.
- 74. Der weisse heilt Aussatz 7), der rothe wird in Verbindung mit Metallen 8), der gelbe in Verbindung mit Quecksilber verwendet 9), der schwarze entspricht den (drei) anderen Farben (d. h. hat ähnliche Eigenschaften wie die übrigen Sorten). 10)

1) Die gustus sind, wie man sieht, verschieden.

<sup>\*)</sup> Wohl wegen der Form, in der Schwefel gefunden wird; Handw. d. r. u. ang. Chemie VII, 418: Gediegener Schwefel findet sich - - Körner, Knollen und Nester bildend.

<sup>3)</sup> Wohl wegen der ähnlichen Farbe.

<sup>4)</sup> Bhâvapr. I. 1. 261, 18, 19 hat noch gandhika (s. v. a. gandhaka), bali (vali), valarasâ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bhâvapr. I. 1. 261, 24 ff.; 2. 104, 5 ff. Mat. Med. 26.

<sup>6)</sup> Bhâvapr. I. 1. 261, 20 ff.

<sup>7) ·</sup>Wird zu Wundsalben verwendet nach Bhåvapr. a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Unter *loha* ist hier wohl nicht nur Eisen, sondern Metalle im Allgemeinen zu verstehen; denn die verschiedensten werden mit Schwefel zersetzt verordnet: Eisen Mat. Med. 47, 49, 51, 53, 54; Gold 58, 59, 60; Silber 62; Kupfer 63, 64, 65, 66; Zinn 69, 70.

<sup>9)</sup> In combination with mercury it is used in almost all diseases, Mat. Med. 26 und sonst.

<sup>10)</sup> Der Verfasser weiss nichts besonderes über den schwarzen Schwefel zu sagen oder scheut sich ihn, wie Mat. Med. 26, für 'not available' zu erklären und begnügt sich daher mit einer Phrase. Bhåvapr. I. 1. 261, 22 nennt den schwarzen jedoch als den besten.

#### 10. Wachs

- 75. hat neunzehn Namen: sikthaka (leicht schmelzbar, Vsik), madhuga (vom Honig herrührend), siktha (s. u. sikthaka), vighasa (Ueberrest), madhusambhava (s. v. a. madhuga), madhuka (neutr., als masc. Biene), madhukkhishta (vom Honig übrig bleibend), madana (erfreuend, berauschend)), makshikamala (von den Bienen herrührender Bodensatz),
- 76. kshaudreja (vom Honig herrührend), pîtarâga (gelbfarbig), snigdha (klebrig), mâkshikaýa (s. v. a. madhuýa), kshaudraýa (dass.), madhuçesha (s. v. a. madhûkkhishta), drûvaka (schmelzbar), makshikâçraja (von den Bienen stammend), mudhûshita (im Honig befindlich), mudhûttha (s. v. a. madhuýa).²)
- 77. Wachs ist klebrig, süss und weich; es beseitigt Aussatz, Wind und Blutungen; mit Senföl in Salbenform präparirt<sup>3</sup>) heilt es aufgesprungene Haut<sup>4</sup>).

## 11. Grüner und gelblicher Eisenvitriol. 5)

 Grüner Eisenvitriol hat sieben Namen: kâsîsa, dhâtukâsîsa (Metall-Vitriol), kesara (Haar und Name verschiedener

 $<sup>^{\</sup>text{1}})$  Geht auf berauschende Getränke, die aus Honigwaben bereitet werden. Çkdr. liest modana.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bhâvapr. I. 2. 63, 3, 4 hat noch majana (falsch für madana), madhvâdhâra (Honig enthaltend), madanaka (s. v. a. madana).

<sup>3)</sup> katusnigdham des Textes darf nicht in zwei Worte zerlegt werden; denn scharf (katu) kann Wachs nicht sein und snigdha würde in unnützer Weise das vorangehende synonyme pikkhala wieder aufnehmen. Wenn man demnach genöthigt ist katusnigdha als einen einheitlichen Begriff zu fassen, so bietet katusneha PW., das wohl Senföl bedeuten wird, die Handhabe zur Erklärung: katusnigdha muss ein Wachs bezeichnen, das mit einem scharfen Oel zu Salbe verarbeitet ist.

<sup>4)</sup> Bhavapr. I. 2. 63, 5, 6; das hier stehende rakta entspricht dem asra unseres Textes. Die Angabe bei Suçr. II. 1. 153, 1, 2 wird wiedergegeben durch Mat. Med. 278: Wax, called siktha in Sanskrit, is used in the preparation of ointments and ghṛtas for external application.

<sup>5)</sup> Mat. Med. 55: Two sorts of sulphate of iron are mentioned, namely, Dhâtukâsis or green variety and Pushpakâsis or yellowish variety. The latter is evidently sulphate of iron, covered with the basic sulphate of the sesquioxide from absorption of oxygen (was für Chemiker verständlich sein wird). Zwei verschiedene Sorten von kâsisa kenut

- Pflanzen), hamsalomaça (Gänseflaum habend), çodhana (reinigend), pâmsukâsîsa (Staub-Vitriol), çubhra (schön).¹)
- 79. Grüner Eisenvitriol schmeckt zusammenziehend und ist kalt; er wirkt als Gegengift, heilt Aussatz, vertreibt Jucken und Würmer, stärkt die Sehkraft und mehrt die Schönheit.<sup>2</sup>)
- Gelblicher Eisenvitriol heisst: pushpakāsîsa (Blüthenvitriol), vatsaka (neutr., als masc. Name der Whrigtia antidysenterica), malīmasa (schmutzig), hrasva (Name einer Gemüsepflanze), netraushadha (Augenarzenei), dhauta (rein, blank), viçada (dass.), nîlamṛttikā (schwarzer Thon).
- Gelblicher Eisenvitriol schmeckt bitter und ist kalt, er heilt aufgestrichen Augenleiden und verschiedene Hautkrankheiten, wie Krätze, Aussatz u. s. w. 3)

#### 12. Schwefelkies

- 82. hat fünfzehn (bāṇabhû) Namen: mâkshika (Honig), mâkshika (dass.), pîtaka (gelb), dhâtumâkshika (mineralischer Honig, d. h. honigfarbiges Mineral), tâpîga (an dem Flusse Tâpî vorkommend), tâpjaka (dass.), tâpja (dass.), âpîta (gelblich), pîtamâkshika (gelber Schwefelkies),
- âvarta<sup>4</sup>), madhudhâtu (Honig-Mineral), kshaudra (Honig) und so noch einmal dhâtu (d. h. kshaudradhâtu, gleich-

schon Suçr. I. 140, 13 und unterscheidet dieselben auch sonst dem Namen nach. — Aus dem Synonymon nilamṛttika sollte man für die zweite Art eher eine schwarze Farbe voraussetzen (wie auch PW. gethan hat), wenn wir nicht Bhàvapr. I. 1. 265, 19 die directe Angabe hätten, dass pushpakāsisa 'etwas gelb' (kinklipita) wäre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bhâvapr. I. 1. 265, 18.

<sup>2)</sup> Wise, Commentary 2 123.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Kr\u00e4fte beider Sorten sind zusammengefasst Bh\u00e4vapr. I. 1. 265, 20 ff. Auffallender Weise wird hier Eisenvitriol warm (ushna) genannt; vgl. die Anm. zu V. 46 und 93.

<sup>4)</sup> Etwa 'auszuschmelzendes Mineral'? Cf. âvartana, das nach PW. auch 'das Schmelzen von Metallen' bedeutet.

- werthig mit madhudhátu)¹), mâkshikadhátu (dass.), hema-mâkshika (Gold-Schwefelkies).²)
- 84. Schwefelkies schmeckt süss, bitter, sauer und scharf; er wirkt gegen Schleim und vertreibt Schwindel, Herzklopfen, Ohnmachtsanfälle, Asthma, Husten und Vergiftung.<sup>3</sup>)
- 85. Zwei Sorten von Schwefelkies werden aufgeführt, die eine nach Gold benannt (also hemanâkshika in V. 83), die andere als târamâkshika (Silber-Schwefelkies), nach dem Merkmal der verschiedenen Farbe; 4) den Kräften nach übertreffen sie je ein wenig (das Metall, nach dem sie benannt sind, d. h. Gold, resp. Silber). 5)
- 86. Der Name târamâkshika ist angezeigt bei dem (Schwefelkies), welcher einen Theil Silber (wörtlich: ein Viertel u. s. w. Silber, d. h. ein Viertel oder auch weniger oder mehr) enthält; hemamâkshika dagegen bei dem Gold in sich bergenden. Die letztere Sorte befreit von Krankheiten und verleiht Kraft und Wohlbefinden.

i) Die Lesart von A, kshaudradhâtus, konnte nicht aufgenommen werden, weil dabei die Namen nicht die Zahl 15 ergeben haben würden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bhavapr. I. 1. 256, 21, 22 hat noch madhu (als Synonymon von mákshika); denn es ist offenbar madhu-mákshikam in der Ausgabe zu trennen.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Ebendas. I. 1. 257, 5 ff., 15 ff. Mat. Med. 56: Iron pyrites - - has a sweetish bitter taste etc.

<sup>4)</sup> Mat. Med. 56: Iron pyrites - - occurs in two forms, namely, in dark yellow nodules with a golden lustre, and in silvery radiated crystals. The former is called Svarnamákshika and the latter Táramákshika. The ancients supposed that they contained gold and silver respectively, in combination with other ingredients, and possessed in part the properties of those precious metals. Cf. Bhávapr. I. 1. 256, 23 ff.; 257, 11 ff.

b) Bhåvapr. I. 1. 257, 3, 4: 'Nicht allein die Kräfte des Goldes haften am Svarnamäkshika, sondern auch noch andere Kräfte, weil Gold hier mit einem anderen Stoff verbunden ist'; und Zeile 14 steht das entsprechende vom Silber (hier ist zu lesen: na kevalam rupjagnmä vartante täramäkshike). Dabei vermissen wir in unserem Text die im Bhåvapr. sich findende Einschränkung, dass im allgemeinen die beiden Sorten Schwefelkies in ihren Wirkungen dem Gold und Silber nachstehen.

# 13. Fünf zu Salben, speciell zu Collyrien, verarbeitete Stoffe.

## a) Schwefelantimon 1)

- 87. ist mit fünfzehn (çarabhû) Namen bestimmt: añgana (Salbe, Collyrium), jâmuna (in der Jamunâ sich findend), krshna (schwarz), nâdeja (in Flüssen vorkommend), mekaka (dunkelfarbig), srotoga (s. v. a. nâdeja), drkprada (Sehkraft verleihend), nîla (schwarz), sauvîra (im Lande der suvîra heimisch), suvîraga (dass.),
- 88. Ferner<sup>2</sup>) nîlângana (schwarzes Collyrium), kakshushja (den

<sup>1)</sup> In der Identificirung dieses Stoffes bin ich einmal von Mat. Med. abgewichen, deren sonst wohl orientirter Verfasser in diesem Falle anscheinend nicht gut unterrichtet ist. Er sagt S. 73, 74: Galena or sulphide of lead is called añáana or sauvîrâñáana in Sanskrit, and krshna surmâ in Vernacular. It is called añgana, which literally means collyrium or medicine for the eyes, from the circumstance of its being considered the best application or cosmetic for them. - - Sauvîrâñgana is said to be obtained from the mountains of Sauvira, a country along the Indus, whence it derives its name. The article supplied under its vernacular name surmâ is the sulphide of lead ore. Surmâ is usually translated as sulphide of antimony, but I have not been able to obtain a single specimen of the antimonial ore from the shops of Calcutta and of some other towns (cf. auch Shakespear s. v.). - Das PW. übersetzt die Namen unseres Stoffes durch 'schwarzes Schwefelantimon', und auch Wise, Commentary 2 122 nennt das sauvira 'sulphurate of antimony', - eine Auffassung, vor der Udoy Chand Dutt sich deshalb gescheut zu haben scheint, weil er diesen Stoff nicht in den Läden bekommen konnte. Möglich aber auch ist es, dass der Name später auf schwefelsaures Bleioxyd übertragen ist; denn schon Bhâvapr. I. 1. 264, 10, 13 nennt das sauviram añganam weiss und kann deshalb das farblose Bleivitriol meinen. In unserem Texte jedoch weist die durch eine Reihe von Namen ausgesprochene schwarze Farbe auf Schwefelantimon und der in V. 98-100 behandelte Stoff ist das reine aus Schwefelantimon und Antimonerzen gewonnene Antimon. Vgl. Handwörtb. d. r. u. ang. Chemie I. 436, 437: Das Antimonsulfür ist eisengrau; das natürliche grauschwarz, von metallischem Glanz, leicht pulverisirbar. - -Das im Handel vorkommende Antimonsulfür unterscheidet sich in seinen äusseren Eigenschaften nur wenig von dem reinen, es giebt aber gewöhnlich kein rothschwarzes, sondern ein schwarzes Pulver.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ueber diesen Gebrauch von sa, der fast dem einer anreihenden Conjunction gleichkommt, vgl. PW. VII. 452 oben.

- Augen heilsam), vârisambhava (aus dem Wasser kommend), kapotaka (taubenfarbig, grau), kâpota (dass.).¹)
- 89. Schwefelantimon wird als kalt bezeichnet, als scharf, bitter und zusammenziehend schmeckend; es thut den Augen wohl, wirkt gegen Schleim und Wind, ist ein Gegengift und Elixir.<sup>2</sup>)

# b) Das aus den Früchten der Dolichos uniflorus hergestellte Präparat<sup>3</sup>)

 heisst kulatthå, drkprasådå (der Sehkraft heilsam), kakshushjå (dass.), kulatthikå (s. v. a. kulatthå), kulåli (dass.),

¹) Bhavapr. I. 1. 264, 9. Madanapala in Mat. Med. 74 Anm. hat kâlanîla für unser nîla; oder sollte kâla-nîlam in zwei Namen zu zerlegen sein?

<sup>9</sup> Suçr. I. 141, 1, 2. Bhâvapr. I. 1. 264, 17 werden dem Schwefelantimon alle Eigenschaften des reinen Antimons (sroto ñájana) zugeschrieben (über welches bei uns V. 98 — 100 zu vergleichen ist), nur in geringerem Maassstabe. Cf. Mat. Med. 74 unten und das Citat aus

Madanapâla.

3) Mat. Med. 149, 150: kulatthâ, Dolichos uniflorus, is used medicinally chiefly as an external application in the shape of poultices and pastes. Its soup is said to be useful in gravel and urinary disorders. -Dem Worte kulattha und seinen Synonymen auch die Bedeutung eines mineralischen Stoffes zu geben ist ein Gedanke, der vom Ckdr. aus in das PW. übergegangen ist, - erklärlich dadurch, dass kulatthå im Rågan., nachdem früher unter den Pflanzen von ihr gehandelt ist, zum zweiten Mal unter den Mineralien genannt wird. Das letzte ist jedoch (ebenso im AK.) nur geschehen, um an einer Stelle zusammen die sämmtlichen als Collyrien verwertheten Stoffe zu bieten, und aus diesem Grunde ist auch V. 101, 102 ein anderes vegetabilisches Präparat hierher gerechnet. Ein mineralischer Stoff kulattha existirt weder im Bhâvapr. noch in der Mat. Med. und es wird sich schwerlich für einen solchen eine sichere Autorität beibringen lassen. Kulattha einzig und allein für die Hülsenfrucht Dolichos uniflorus zu erklären bestimmte mich die Stelle in unsrem Wörterbuch Rågan. 5. 66, 67 (Zählung von A; 69, 70 nach B und C), wo die Pflanze dieselben Namen trägt wie hier und wo ihr auch ganz ähnliche Eigenschaften zugeschrieben werden:

> kulatthâ dṛkprasâdâ ka g̃ñējā 'raṇjakulatthikâ | kulâlî lokanahitâ kakshushjâ kumbhakârikâ || kulatthikâ katus tiktâ sjâd arçaḥ-çûla-naçinî | vibandhâ-'dhmâna-çamunî kakshushjâ vraṇaropanî ||

- lokanahitá (den Augen wohlthätig), kumbhakárí (Töpferfrau)<sup>1</sup>), pralápahá (des Irreredenden Phantasiren vertreibend).
- 91. Dieses Präparat stärkt die Sehkraft, schmeckt zusammenziehend und scharf, ist kalt, wirkt als Gegengift, heilt Blasen, Jucken, Wunden und andere Schäden.

# c) Aus Messingasche verfertigte Salbe 2)

- 92. heisst pushpāňjana (Blüthensalbe), pushpaketu (Blüthenglanz), kausuma (blüthengleich), kusumāňjana (s. v. a. pushpāňjana), rîtika (vom Messing herrührend), rîtikusuma Messingblüthe), rîtipushpa (dass.), paushpaka (s. v. a. kausuma).<sup>3</sup>)
- Diese Salbe wird als kalt bezeichnet; sie wirkt gegen Galle, Schlucken, Hitze, Vergiftung, Husten und heilt alle Augenkrankheiten.<sup>4</sup>)

¹) kulátî heisst 1) Dolichos uniflorus, 2) Töpferfrau; daher ist auch das gewöhnliche Wort für Töpferfrau zum Synonymon für unsere Hülsenfrucht geworden.

<sup>2)</sup> Zur Identificiruug dieser Salbe wird uns die Handhabe geboten durch die Bezeichnungen rîtika, rîtikusuma, rîtipushpa, nach denen es keinem Zweifel unterliegen kann, dass der wesentlichste Bestandtheil der Masse Messing ist. Wenn wir nun für das nächstfolgende angana in V. 97 unseres Textes die directe Angabe haben, dass dasselbe aus den Secretionen beim Schmelzen des Messings besteht, so bleibt kaum eine andere Möglichkeit als das vorliegende añgana für ein aus der Messingasche selbst bereitetes Collyrium zu erklären, wie schon das PW. gethan hat. Die Salbe muss schon seit Jahrhunderten aus dem Gebrauch verschwunden sein; denn schon das Bhåvapr. kennt sie nicht mehr und Udoy Chand Dutt bekennt Mat. Med. 74 seine volle Rathlosigkeit mit den Worten: Pushpûñgana is described as an alkaline substance. I have not met with any vernacular translation of this word, nor with any person who could identify or supply the drug. Wilson, in his Sanskrit-English Dictionary, translates the term as calx of brass, but I know not on what authority.

 $<sup>^{\</sup>rm s})$  Madanapâla in Mat. Med. 74 Anm. hat  $riti\acute{g}a$ anstatt unseres ritika.

<sup>4)</sup> Zu den Namen und Kräften vgl. Madanapâla a. a. O.; dort gilt die Salbe als warm. (Vgl. die Anm. zu V. 46 und 81.)

# d) Aus Messingschlacke zubereitete Salbe 1)

- 94. hat zwölf Namen: rasâñáana (metallische Salbe), rasodbhûta (aus Metall entstanden), rasagarbha (dass.), rasâgraáa (der erstgeborene des Metalls), kṛtaka (künstlich bereitet), bâla-bhaishaája (Heilmittel für Kinder), dârvîkvâthodbhava (durch Abkochen der Curcuma gewonnen, cf. V. 97)²),
- rasagáta (s. v. a. rasodbhûta), târkshjaçaila (Tarkshja-Stein), varjāñgana (treffliche Salbe), rasanâbha (s. v. a. rasodbhûta), agnisara (feuerfest).
- 96. Das Präparat ist kalt und schmeckt bitter, süss und scharf; es thut den Augen wohl, vertreibt Blutungen und wirkt gegen Galle, Frost, Erbrechen, Schlucken und Durchfall.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Hier sind wir einmal durch die Beschreibung in V. 97 in die glückliche Lage versetzt das rasâñáana mit Sicherheit als ein Praparat aus Messingschlacke erklären und constatiren zu können, dass der Name auf ein Decoct der Curcuma-Wurzel, dem man die gleichen Kräfte zuschrieb, übertragen wurde. So dürfen wir die Angabe Mat. Med. 107 Anm., dass die modernen Aerzte Bengalens unter rasangana sulphide of lead ore verstehen, für die Identificirung dieses Stoffes auf sich beruhen lassen. Es liefert aber das Wort ein interessantes Beispiel dafür, dass im Laufe der Zeit die verschiedensten Gegenstände mit demselben Ausdruck bezeichnet wurden, und somit gewinnt die Möglichkeit, welche ich in der Anm. 1 auf S. 54 hinsichtlich des Schwefelantimons und Uebertragung seines Namens andeutete, an Wahrscheinlichkeit. Rasangana ist nach dem Amarakosha 2. 9. 101 (ed. Calcutta 1807), dem das PW. gefolgt ist, dârvikâkvâthodbhavam tuttham 'unter Zusatz von Curcuma präparirtes Kupfervitriol', bald darauf zur Zeit des Raganighanţu 'Messingschlacke' und heut zu Tage 'schwefelsaures Bleioxyd'. Man darf offenbar die heutigen Aerzte in Indien eben so wenig als sichere Führer betrachten, wie die Commentatoren der Veden. Cf. Wise, Commentary 2 V: The expense of drugs was also considerable, and the difficulty of procuring them genuine became greater, as they were less sought after and appreciated, which lead to the introduction of inferior substitutes.

<sup>2)</sup> Mat. Med. 107 versteht jedoch unter dârvî die Berberis Asiatica.

a) Cf. Mat. Med. 107: Indian barberry and its extract rasot are regarded as alterative and deobstruent, and are used in - - diarrhoea, - and above all, in affections of the eyes; und besonders das Citat aus Kakradatta in der Anm.

97. Die beim Schmelzen des Messings aus demselben ausscheidende Substanz bildet das rasāñáana; wenn Messing nicht zur Hand ist, gewinnt man (ein Surrogat) durch Abkochen der Curcuma.

## e) Reines Antimon 1)

- 98. ist mit sieben (muni) Namen bestimmt: sroto'ñýana (aus Flüssen stammendes añýana, s. V. 87), vâribhava (aus dem Wasser kommend), srotodbhava (aus Flüssen stammend), srotanadibhava (dass.), sauvîrasâra (das beste aus dem Schwefelantimon), kapotasâra (dass.), valmîkaçîrsha (von der Form der Spitze eines Ameisenhaufens,²) cf. V. 100).³)
- 99. Antimon ist kalt und schmeckt scharf und zusammenziehend; es vertreibt Würmer und ist ein vortreffliches Elixir, welches in einer Mixtur 4) zu verwenden die Brüste schwellen macht. 5)

<sup>9</sup>) Von fachmännischer Seite habe ich über den Sinn dieser Bezeichnung keine Aufklärung bekommen können.

¹) Dass es sich hier um nichts anderes handeln kann, lehren die Benennungen sawvirasära und kapotasüra; im übrigen genügt es, auf die Anm. 1 S. 54 zu verweisen. Mat. Med. 74 weiss über sroto`nỹana ebenso wenig wie früher über sauvirānỹana etwas bestimmtes zu sagen und drückt sich deshalb vorsichtig aus: Srotonỹana is described as of white colour, and is said to be produced in the bed of the Jamuna and other rivers. It is called saffed surmā (fehlt übrigens bei Shakespear; safed ist nach ihm 'white oxide of arsenic') in the vernacular, and the article supplied under this name by Hindustani medicine vendors is calcareous or Iceland spar. It is used as a collyrium for the eyes, but is considered inferior to the black surmā or galena. Diese Angaben sind — noch abgesehen von der irrigen Identificirung — unrichtig: nach Bhàvapr. I. 1. 264, 10 ist sroto'nỹana schwarz (und sauvirānỹana weiss); nach Zeile 17 sroto'nỹana das vorzūglichere. Mat. Med. scheint an dieser Stelle die beiden Namen oder Stoffe zu verwechseln.

<sup>3)</sup> Madanapâla in der Anm. zu Mat. Med. 74 hat srotoga und jâmuna als Namen für Antimon, während sie in unserem Text Schwefelantimon bezeichnen; ausserdem noch nadiğa.

<sup>4)</sup> Wegen rase vgl. Anm. zu V. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Bhâvapr. I. 1. 264, 14 ff. — Ein solches Mittel, wie es hier stanavrddhikara genannt wird, heisst sonst stanjakara, stanjavardhana (Suçr., s. PW. s. v. stanja) und stanjaýanana (Mat. Med. 3).

100. Als das geschätzteste Antimon wird dasjenige genannt, welches der Form nach der Spitze eines Ameisenhaufens gleicht, im Bruche wie Schwefelantimon glänzt und beim Reiben die Farbe des Röthels (des Ockers) zeigt.¹)

## 14. Das rothe Pulver auf den Kapseln der Rottleria tinctoria 2)

- 101. heisst kampillaka, raktánga (einen rothen Stoff bildend), rekin (abführend), rekanaka (dass.), raňgaka (färbend), lohitánga (s. v. a. raktánga), kampilla, raktakúrnaka (rother Staub).3)
- 102. Der Stoff führt ab, schmeckt scharf, ist warm, heilt Wunden, beseitigt Schleim und Husten und ist ein leichtes, kleinere Würmer abtreibendes Mittel.<sup>4</sup>)

# 15. Zwei Arten Kupfervitriol.

- 103. (Die erste) hat zehn Namen: tuttha (neutr., als fem. die Indigopflanze), nîlâçmaga (sapphirartig), nîla (blau), haritâçma (grünliches Mineral), tutthaka (= tuttha), majūragrīvaka (von der Farbe des Pfauenhalses), tâmragarbha (Kupfer enthaltend), amrtodbhava (aus Nektar entstanden), majūratuttha (pfauenfarbiger Vitriol), çikhikantha (s. v. a. majūragrīvaka).
- 104. Dieser Kupfervitriol schmeckt scharf und zusammenziehend und ist warm; er heilt weissen Aussatz und Augenkrank-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Fast identisch Bhâvapr. I. 1. 264, 11, 12. — Einen rothen Strich geben verschiedene Antimonzusammensetzungen; s. z. B. Handwörterb. d. r. u. ang. Chemie, I. 427.

<sup>3</sup> Mat. Med. 232: Kampilla is the read mealy powder covering the capsules of Mallotus Philippensis (= Rottleria tinctoria). It is described as cathartic and anthelmintic and is chiefly used to expel intestinal worms. - - It enters into the composition of numerous compound prescriptions for worms.

<sup>3)</sup> Bhavapr. I. 1. 172, 14 hat kampulla, rokana fehlerhaft für unser rekana und ausserdem noch karkaça und kandra.

<sup>4)</sup> Bhavapr. I. 1. 172, 15, 16 und das Mat. Med. 232 Anm. 4 angeführte Citat aus Bhavapr., welches ich nicht verificiren konnte.

<sup>5)</sup> Bhávapr. I. 1. 257, 20, 21 hat noch vitunnaka und çikhigiva (s. v. a. unser çikhikaniha). Aus unserem Register V. 3 kommt tuttharasaka dazu.

heiten und wird bei allen durch Gifte hervorgerufenen Leiden als Erbrechen verursachendes Heilmittel gerühmt.<sup>1</sup>)

- 105. Die zweite Art<sup>2</sup>) führt sechs Namen: kharparituttha (Kharparî-Kupfervitriol), kharparîrasaka (desgl. Metall), kakshushja (den Augen heilsam), amrtotpanna (aus Nektar entstanden), (auch einfach) tuttha und kharparikā.
- 106. Diese Art schmeckt scharf und bitter; sie ist den Augen wohlthuend und alterativ, heilt Hautkrankheiten, wirkt appetitreizend<sup>3</sup>) und vermehrt Kraft und Wohlsein.<sup>4</sup>)

## 16. Quecksilber

107. hat dreiunddreissig Namen: pârada<sup>5</sup>), rasarâja (König der Metalle), rasanâtha (dass.), mahârasa (edles Metall),

<sup>1</sup>) Bhâvapr. I. 1. 257, 22 ff.; 2. 94, 24 ff. Dem kushtha des Bhâvapr. entspricht kitra unseres Textes. Cf. Mat. Med. 67 oben und 68 unten.

4) Bhàvapr. I. 1. 258, 1; 265, 17; 2. 95, 2 werden dem kharpara die gleichen Kräfte wie dem tuttha zugeschrieben.

<sup>3)</sup> Noch Bhåvapr. I. 1. 265, 16 nennt kharparî als eine Species des tuttha; aber Mat. Med. 71 stellt den Stoff dem Zink nahe; aus der längeren, zu keinem sicheren Ergebniss führenden Notiz über kharpara ist folgendes das wichtigste: Kharpara, as sold by Hindustani medicine vendors, occurs in greyish or greyish black porous earthy masses composed of agglutinated granules. On chemical analysis it was found to consist of carbonate and silicate of zinc with traces of other metals as iron, baryta etc. Kharpara is described as tonic and alterative and useful in skin diseases, fevers etc. It is also much used as collyrium in eye diseases.

<sup>3)</sup> dîpja ist nicht 'die Verdauung befördernd' (PW.), sondern = dipana'appetitmachend ohne die Verdauung zu fördern'; s. Anm. 5 zu V. 33.

b) Die Volksetymologie von pårada in V. 113, welche kaum höher als die im Bhåvapr. I. 1. 259, 14, 15 von rasa gebotene steht, ist noch von Udoy Chand Dutt ernsthaft genommen, der Mat. Med. 27 sagt: Pårada literally means that which protects, and mercury is so called because it protects mankind from all sorts of diseases. Da die Inder das Quecksilber erst spät (im 13. Jahrhundert) bekommen haben, so wird pårada jedenfalls ein Fremdwort sein und da liegt nichts näher als das neupersische Wort für Quecksilber parrandah oder parandah, eigentlich 'fliegend, flüchtig', part. praes. von parridan, paridan 'fliegen'. pårada ist hindust. pårå und von da aus wieder in den neupersischen Wortschatz als pårah zurückgegangen.

- rasa (Metall κατ' ἐξοχήν), mahâteġas (sehr glänzend), rasaloha (pleonastische Bildung, s. v. a. rasa), rasottama (das beste Metall),
- 108. sûtarâý (vorzüglichstes sûta, s. V. 110), kapala (beweglich), ýaitra (mächtig, wirksam), çivabiýa (Çiva's Same)¹), çiva (wohlthuend; aber wohl Verkürzung des vorigen), amṛta (Nektar), rasendra (s. v. a. rasarâýa), lokeça (Wetherrscher), durdhara (schwer zu halten), prabhu (wirksam),
- 109. rudraýa (von Rudra kommend, d. i. Çiva's Same), harateýas (Hara's, d. i. Çiva's, Same), rasadhátu (pleonastisch, s. v. a. rasa), akintjaýa (von dem Unergründlichen kommend, wohl auch s. v. a. Çiva's Same), khekara (sublimirt)²), amara (Gott, wie nachher deva), dehada (Körper, d. h. wohl Leben, gebend), mṛtjunāçaka (den Tod vernichtend),
- 110. skanda (verschüttet werdend), skandâmçaka (wovon Bestandtheile verschüttet werden)<sup>3</sup>), sûta, deva (Gott), divjarasa (himmlisches Metall), rasâjanaçreshṭha (das beste Elixir), jaçodhâ (Schönheit verleihend).<sup>4</sup>)
- 111. Quecksilber vertreibt alle Krankheiten, hat die sechs Geschmäcke und ist ein Auflösungsmittel (menstruum) für sämmtliche Arzneistoffe; es besteht heisst es aus den fünf Elementen (Erde, Wasser, Feuer, Luft, Aether) und verleiht sowohl dem menschlichen Körper wie Metallen die vorzüglichsten Eigenschaften.<sup>5</sup>)
- 112. Das Quecksilber, mit welchem der Process mûrkhana vor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cf. V. 118 und Bhâvapr. I. 1. 259, 17 ff., wo die Geschichte von Çiva's Samen ganz legendenhaft wird.

<sup>2)</sup> S. Anm. 2 zu V. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die beiden Ausdrücke beziehen sich möglicher Weise auch noch auf Çiva's Samen.

<sup>4)</sup> Bhâvapr. I. 1. 259, 24 ff. hat noch çivavîrja (s. v. a. çivabîğa).

b) Der Vers steht mit einigen Entstellungen auch Bhavapr. I. 2. 103, 5, 6; wegen des Inhalts sind auch die beiden vorangehenden und der folgende Vers zu vergleichen, ausserdem noch I. 1. 260, 2 ff.; 2. 103, 1 ff. und Mat. Med. 31 unten.

- genommen ist,1) vertreibt Krankheiten; dasjenige, welches mit anderen Stoffen zersetzt (baddha) aus diesen heraus sublimirt ist (khekara),2) verschafft übernatürliche Kräfte (siddhi); das schwarze Präparat von Quecksilber und Schwefel (nila)3) verleiht alle Kräfte; das getödtete Quecksilber (niruddha)4) giebt Körperkraft.
- 113. Weil Quecksilber selbst bei der Gefahr des Sterbens in Folge verschiedenartiger Krankheit oder Noth und bei der Gefahr der Altersschwäche den Menschen Rettung (påra) gewährt (då), deshalb wird es hier pårada genannt.
- 1) Dieser Process, bei dem es ohne Erhitzung abgeht, der also wesentlich verschieden von mârana ist, wird erörtert Bhâvapr. I. 2. 99, 5 ff. Es ist offenbar derselbe, den Wise, Commentary 2 118, 119 beschreibt, wenn auch dort einige andere Zusatzstoffe auftreten: To purify mercury so as to render it fit for being used as medicine, take of turmerick, brick-dust, suet, the juice of lemons (or congee, if limes are not procurable), and the wool of sheep, of each one cchaţâk, and mix it with one ser of quicksilver. The mixture is to be well rubbed in a mortar, for one day, and wash the product carefully with water. Wichtig für das Verständniss unseres Verses ist ferner Bhâvapr. I. '1. 260, 7 (namentlich wegen der daneben stehenden Termini): mârkhito harati rudam.
- <sup>9</sup>) Die wichtigsten Parallelstellen für diesen Theil des Verses sind Bhåvapr. I. 2. 260, 7: bandhanam anubhûja khegatim kurute und I. 2. 103, 4: khekarah siddhidah parah; baddha in dem oben angegebenen Sinne steht noch Bhåvapr. I. 1. 260, 5 und baddhvå I. 2. 98, 13. Der durch khegatim kar ausgedrückte Process ist das ûrdhvapåtana 'Sublimiren', Bhåvapr. I. 2. 99, 12 ff., wofür wir schon in V. 56 unseres Textes ein Synonymon gårana fanden.
- <sup>5)</sup> Wise Commentary <sup>2</sup> 119: The black kind is formed by dissolving equal parts of sulphur and quicksilver over the fire, when the residue will assume this colour which is the most common form in which mercury is used in practice. Mat. Med. 29: The black preparation is the black sulphide of mercury, made by rubbing together and dissolving over the fire three parts of mercury with one of sulphur.
- 4) Den Terminus niruddha habe ich freilich weder im Bhåvapr. noch sonst irgendwo vorgefunden, glaube aber, dass damit kein anderer Vorgang als das mârana 'das Tödten des Quecksilbers' wie man noch heut zu Tage sagt (Handwörterbuch d. r. u. ang. Chemie VI. 748) gemeint sein kann, schon weil das Fehlen eines Bhåvapr. I. 2. 100, 12 so eingehend in vier verschiedenen Formen beschriebenen Processes auf-

# 17. Talk Mean inches

- 114. hat zwölf (ravajaḥ) Namen: abhraka (vom folgenden abgeleitet), abhra (Wolke, Luftraum), bhrnga (eine schwarze Bienenart)¹), vjoman (Luftraum), ambara (dass.), antariksha (dass.), âkâça (dass.), bahupattra (vielblättrig), kha (Luftraum), ananta (dass.), gaurîýa (von der Gaurî stammend)²), gauríýeja (dass.).
- 115. Die vier Arten von Talk, der weisse, gelbe, rothe und schwarze,3) finden je besonders ihre richtige Verwendung: der weisse wird statt Silber, der gelbe und rothe statt Gold (d. h. zum Ausschmücken, auch statt Silber- und Goldsand zum Bestreuen von frisch geschriebenem) gebraucht4), der schwarze aber ist gegen Krankheiten anzuwenden und ist der allervortrefflichste, reich an Vorzügen.5)

fällig wäre. Auch die Bedeutung von ni-rudh 'einschliessen, verschwinden machen' liegt dem mârajati sehr nahe; und so wird denn niruddha dasselbe sein wie adhahstham mytam sûtam Bhârapr. I. 2. 100, 23.

Weitere chemische Processe mit Quecksilber, svedana, adhahpātana u. s. w., finden sich im Bhāvapr. und viele Prāparate mit anderen Stoffen in dem langen Artikel Mat. Med. 27 ff. — Bücher, wie Rasendrakintāmani, Rasaratnākara und andere, die das Quecksilber eingehend behandeln, waren mir nicht zugänglich.

- 1) Wohl wegen der Farbe des schwarzen, in der Medicin verwendeten, Talks.
- <sup>9</sup>) S. die Legende V. 118. Eine andere Legende Bhâvapr. I. 1. 262, 6 sucht es zu deuten, wie die Namen für Wolke und Luftraum zu Bezeichnungen des Talks wurden; aus dieser Stelle gewinnen wir auch noch den Namen gagana.
  - 3) Bhâvapr. I. 1. 262, 13. Mat. Med. 76.
- 4) Diese Erklärung ergiebt sich aus Ainslie, Materia Indica I. 421, wo es von einer Art Talk oder Mica heisst: Its beautiful translucent flakes ar used by the native Indians for ornamenting many of the baubles employed in their ceremonies. - The white and yellow micas, in powder, are used for sanding writing while whet, by the names of gold and silver sand. Für unseren Text ist zu vgl. Bhåvapr. I. 1. 262, 14, 15: praçasjate sitain täre (so ist natürlich anstatt tärain zu lesen), raktain tat tu rasājane, pītain hemani.
- 5) Bhâvapr. I. 1. 262, 15: kṛṣhṇan tu gadeshu drutaje 'pi ka 'der schwarze aber wird bei Krankheiten gebraucht und muss geschmolzen werden'. Dazu vgl. Mat. Med. 76, 77: The black variety called vagrâ-

- 116. Schwarzer Talk zerfällt wieder in vier Unterarten: dardura (Frosch), nâga (Schlange), pinâka (Çiva's Bogen), vagra (Donnerkeil und Diamant). 1) Auf welche Weise diese zu erkennen sind, wird (jetzt) der Reihe nach gelehrt.
- 117. Wenn (schwarzer Talk) ins Feuer gelegt wird und einen dumpfen (nitarâm) Ton, wie Froschquaken, von sich giebt, so ist er dardura; nâga zischt (wie eine Schlange); pinâka klingt wie Bogenschwirren; vagra bleibt unverändert.²) Der Reihe nach wird man durch den Genuss dieser Sorten unterleibsleidend (also durch dardura), mit wunden Stellen behaftet (durch nâga), von einer ekligen Krankheit heimgesucht (durch pinâka), aber gesund (durch vagra).³)
- 118. Als Çiva und seine Gattin (çivau) gegen einander in Liebe entbrannten, da entstanden in ihrem Innern geheimnissvoll Talk und Quecksilber.4)

#### 18. Alaun

119. ist mit acht (vasu) Namen bestimmt: sphaţî, sphâţakî, çvetâ (weiss), çubhrâ (schön), ranyadâ (Farbe gebend, s. v. a. festigend)<sup>5</sup>), ranyadrḍhâ (dass.), drḍharanyâ (dass.), rangânya (einen Bestandtheil der Farbe bildend).<sup>6</sup>)

bhra is used in medicine. - It is prepared for medicinal use by being mixed with cow's urine and exposed to a high degree of heat within a closed crucible, repeatedly for a hundred times. Vgl. auch Wise, Commentary 2 124.

<sup>1)</sup> Bhâvapr. I. 1. 262, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Dem Inhalte nach völlig übereinstimmend mit Bhåvapr. I. 1. 262, 17 ff. Wegen vaýra vgl. noch die Legende Zeile 6 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Also nur vagra hat wohlthuende, die drei anderen Sorten dagegen schädliche Eigenschaften. Ebenso Bhåvapr. a. a. O., wonach pinika Aussatz (unser kutsitagada), dardura den Tod und någa Fisteln in der Schamgegend und den naheliegenden Körpertheilen herbeiführt. Ueber die Heilkräfte des vagra vgl. noch Bhåvapr. I. 1. 263, 3 ff.; 2. 104, 5 ff.

<sup>4)</sup> Quecksilber lernten wir schon V. 108 ff. als Çiva's Samen kennen.

<sup>5)</sup> Alaun ist ein Beizmittel, um Farbstoffe auf Geweben haften zu machen.

 $<sup>^{6})</sup>$  Bhávapr. I. 1. 264, 21, 22 hat sphatíká für unser sphátaki und drdhárangá neben drdhárangá.

120. Alaun schmeckt scharf, klebrig und zusammenziehend; er heilt Mutterblutfluss, bewirkt Urinlassen, mindert (aber andererseits) krankhaften Harnfluss, vertreibt Schwindsucht und die Krankheitsstoffe.<sup>1</sup>) (Bei der Färberei verwendet) bewirkt er, dass die Farbe festhaftet.

## 19. Schneckenhaus 2)

121. heisst kshullaka (klein), kshudraçankha (kleine Muschel), çambûka (Muschel), nakhaçankhaka (Nagelmuschelchen)<sup>3</sup>). Der Schneckenhaus-Kalk schmeckt scharf und bitter; er heilt Cholik und reizt den Appetit.

## 20. Seemuschel

- 122. ist sechzehnfach benannt: çaṅkha, arṇavabhava (aus dem Meere stammend), kambu (masc.), ýalaýa (aus dem Wasser stammend), pâvanadhvani (bei heiligen Handlungen erschallend), kuṭila (gewunden), antarmahânâda (innen laut tönend)<sup>4</sup>), kambu (neutr.), pâta (rein), sunâdaka (schön tönend).
- 123. mukhara (geschwätzig, tönend), dîrghanâda (weithin tönend), bahunâda (vieltönend), hariprija (dem Hari, Çiva, lieb), dhavala (glänzend weiss), mangalasvara (glückverheissend schallend).
- 124. Der Seemuschel-Kalk hat einen scharfen Geschmack und ist kalt; er schafft Wohlsein, Kraft und Stärke, heilt Leibesanschwellungen, Cholik und Asthma, wirkt als Gegengift und vertreibt die Krankheitsstoffe.

<sup>1)</sup> Bhâvapr. I. 1. 264, 23, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Ueber die Paragraphen 19—23 (V. 121—131) vgl. Mat. Med. 82: Then we have lime from calcined cowries, conch-shells, bivalve-shells and snail-shells, called respectively, Kapardaka bhasma, Sankha bhasma, Sukti bhasma, and Sambuka bhasma. These shells are purified by being soaked in lemon juice, and are prepared for use by being calcined within covered crucibles. Lime is used internally in dyspepsia, enlarged spleen and other enlargements in the abdomen, and externally as a caustic. Suçr. I. 206, 1, 2. Bhavapr. I. 2. 107, 11.

<sup>3)</sup> Offenbar gleich cankhanakha bei Sucr.

<sup>4)</sup> Wenn man sie an's Ohr hält.

125. Das in der Muschel lebende Thier heisst kṛmiçankha, kṛmigalaga, kṛmivariruha und gantukambu.¹) Von den Kennern ist dasselbe dem Muschelkalk gleich erklärt an Geschmack, Kräften und in anderen Hinsichten.

# 21. Cypraea moneta

- 126. heisst kapardaka, varâţa, kaparda, varâţikâ, karâkara, (von Hand zu Hand gehend, als Geld), kara (dass.), varja (begehrenswerth), bâlakridanaka (Kinderspielzeug).
- 127. Der Kalk der Cypraea moneta schmeckt scharf und bitter und ist warm; er heilt Ohrenstiche, Wunden, Leibesanschwellungen, Cholik, schlechte Verdauung und Augenleiden.

### 22. Perlenmuschel

- 128. wird mit neun Namen (ańkadhā) bezeichnet: çukti (auch einfach 'Muschel'), muktāprasū (Perlen hervorbringend), mahāçukti (edle Muschel), çuktikā (= çukti), muktāsphoṭa (wegen der Perle geöffnet), srautika (aus Flüssen stammend), mauktikaprasavā (s.v.a. muktāprasū), mauktikaçukti (Perlenmuschel), muktāmātar (Perlmutter).
- 129. Entweder schmeckt der Kalk der Perlenmuschel scharf und klebrig; <sup>2</sup>) dann heilt er Husten und Asthma. Oder er schmeckt angenehm und süss; <sup>3</sup>) dann heilt er Cholik und ist ein vortreffliches Mittel zum Appetitmachen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Böhtlingk giebt im Wörterb. in kürz. Fass. für die drei ersten Synonyma die Bedeutung, die ich hier adoptirte; dagegen für gantukambu 'eine Muschel mit dem lebenden Thiere'. Diese letztere Fassung läge zwar etymologisch näher, wird aber durch den Zusammenhang verboten (cf. tatsattvam V. 56). Es liegt eine Umstellung der beiden Glieder im Tatpurusha-Compositum vor, worüber zu vergleichen ist Pân. 2. 2. 31, 38, der Gana rāgadantādi, Bollensen, Vikramorvaçi S. 164 und schliesslich der Name unseres Wörterbuchs Räganighantu.

<sup>2)</sup> Hier scheint kaţusnigdha nicht in demselben Sinne gebraucht zu sein, wie V.77, da auch jeder andere Muschelkalk als scharf schmeckend bezeichnet wird; snigdha wird freilich, wie dort, wohl auf ein Präparat mit Oel deuten.

<sup>3)</sup> Etwa, wenn er in Limonensaft aufgelöst ist; cf. Mat. Med. in der Anm. 2 auf S. 65. Der Perlenmuschel-Kalk ist übrigens schon mehrfach bei Sugruta verordnet.

## 23. Zweischalige Stisswassermuschel

- 130. heisst ýalaçukti (Wassermuschel), vâriçukti (dass.), krmisû (ein Thier hervorbringend), kshudraçuktikû (kleine Muschel), çambûkû (Muschel), añýaliçukti (Muschel in der Form zweier hohl an einander gelegten Hände), puţikû (eine Tüte bildend), tojaçuktikû (s. v. a. ýalaçukti).
- 131. Der Kalk der zweischaligen Muschel schmeckt scharf und klebrig¹); er reizt den Appetit, heilt Leibesanschwellungen und Cholik, zerstört Gift und die Krankheitsstoffe; er wirkt jedoch nicht nur (wie eben gesagt wurde) appetitmachend, sondern befördert auch die Verdauung²) und verleiht Kraft.

#### 24. Weisse Kreide

- 132. heisst khaţinî, khaţikâ, khaţî, dhavalamṛttikâ (weisser Thon), sitadhâtu (weisses Mineral), cvetadhâtu (dass.), pândumṛd (weisser Thon), pândumṛttikâ (dass.).
- 133. Weisse Kreide schmeckt süss und bitter und ist kalt; sie vertreibt die durch Galle erregte Hitze, heilt Wunden und beseitigt verdorbene Säfte, Schleim, Blutungen und Augenleiden.<sup>3</sup>)

## 25. Kalkspath

- 134. heisst dugdhâçman (Milchstein), dugdhapâshâna (dass.), kshîrin (milchähnlich), gomedasamnibha (dem Gomeda, Zircon, ähnlich), vaýrâbha (von dem Aussehn des Diamanten), dîptika (glänzend), saudha (gips- oder milchähnlich), dugdhin (milchähnlich), kshîrajava (Milchkorn).4)
- 135. Kalkspath reizt den Appetit, ist etwas warm, vertreibt Fieber und wirkt gegen Galle, Asthma, Cholik, Husten und Blähungszustände.

<sup>1)</sup> S. Anm. 2 zu V. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) rukja, dîpana und pâkana stehen ebenso V. 33 neben einander; vgl. die Anm. dazu.

<sup>3)</sup> Bhâvapr. I. 1. 265, 10 ff.

<sup>4)</sup> Das letzte Synonymon bezieht sich wohl darauf, dass der Kalkspath, der zwar gewöhnlich in Krystallen sich findet, auch in körnigen Massen vorkommt.

## 26. Karpûramani, Kampherstein.1)

136. Das Mineral, welches zu Anfang mit den Namen für Kampher und am Ende mit 'Stein' benannt ist, welches also die Bezeichnung 'Kampherstein' trägt, vertreibt, in richtigem Maasse angewendet, die Krankheitsstoffe Wind u. s. w.

## 27. Legirung von Silber und Gold

- 137. (târahema-dvidhâkṛta) hat fünf (bâṇa) Namen: vimala (fleckenlos), nirmala (dass.), svakkha (klar), amala (s. v. a. vimala), svakkhadhâtuka (klares Metall).
- 138. Diese Legirung schmeckt scharf und bitter; sie heilt Hautkrankheiten und Wunden. An Geschmack, Kräften u. s. w. gilt sie (den beiden Metallen, Gold und Silber) gleich <sup>2</sup>); in der Zubereitung mit Quecksilber (vedhe) <sup>3</sup>) jedoch hat sie verschiedene Kräfte. <sup>4</sup>)

#### 28. Sand

- 139. heisst sikatâ, vâlukâ, siktâ, çîtalâ (kühl), sûkshmaçarkarâ (feiner Kies), pravâhotthâ (angeschwemmt), mahâsûkshmâ (sehr fein), sûkshmâ (fein), pânîjakûrnikâ (Flusssand).5)
- 140. Sand schmeckt süss und ist kalt; er beseitigt Hitze und Erschlaffung und ist, als Umschlag angewendet, ein Kühlungsmittel für Anschwellungen; (ausserdem) wirkt er gegen Wind.<sup>6</sup>)

¹) An Kampher selbst kann hier nicht gedacht werden, da dieser an einer anderen Stelle im Rägan. behandelt ist. V. 136, der schon dem Stile nach von der sonstigen Darstellungsweise unseres Wörterbuchs abweicht, scheint eine spätere Einschiebung zu sein, da der in demselben behandelte Stoff in dem Register V. 4 fehlt. Das gleichegilt von dem ganz ähnlich abgefassten V. 143. Karpūramani muss übrigens ein dem vorangehenden Kalkspath verwandtes Mineral sein, jedenfalls identisch mit karpūrāgman Bhavapr. I. 1. 269, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zum Ausdruck vgl. V. 26, 125, 209.

 <sup>3)</sup> Ueber vedha s. Anm. zu V. 13.
 4) Die zweite Halbzeile unseres Verses ist im Çkdr. so ausgezogen: rasavîrjâdau tuljatvam, vedhe bhinnavîrjakatvam.

<sup>5)</sup> Bhâvapr. I. 1. 265, 14 hat noch retaģâ.

<sup>6)</sup> Ebendas. I. 1. 265, 15.

#### 29. Kankushtha - Erde 1)

- 141. heisst kunkushtha, kâlakushtha (mit schwarzen Stellen bedeckt), viranga (farblos), rangadâjaka (Farbstoff enthaltend), rekaku (abführend), pulaka, çodhaka (reinigend), kâlapâlaka.²)
- 142. Zwei Sorten von Kankushtha-Erde werden genannt, eine silber- und eine goldfarbige.<sup>3</sup>) Die Erde schmeckt scharf und ist warm; sie wirkt gegen Schleim und Wind, führt ab und heilt Wunden sowie Cholik.<sup>4</sup>)

# 30. Åkhupåshåna, Mausstein.5)

143. Die Bezeichnung für Maus geht voran, darauf folgt die für Stein: das Mineral, welches demnach den Namen Mausstein führt, dient zur Mischung von Metallen.

<sup>&#</sup>x27;) Wird von Mat. Med. 23 ohne jede weitere Erklärung als 'a sort of mountain earth' bezeichnet. Eine nähere Angabe hat Bhåvapr. I. 1. 266, 8 ff. (das Wort steht auch noch I. 2. 107, 10), wonach diese Erdart sich auf den Vorbergen des Himâlaja findet, und zwar in schwarzer, röthlich-schwarzer und gelber Farbe. Nimmt man dazu noch unser farblos und silberweiss (V. 142), so haben wir für die Kankushtha-Erde eine förmliche Farben-Scala.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Bhâvapr. I. 1. 266, 13. Zu rangadâjaka vgl. das Adjectiv varnakâraka.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bhàvapr. I. 1. 266, 10 nennt die beiden Arten raktakála und andaka; ein Manuscript hat jedoch anstatt dieser Namen, wie Herr Prof. Roth mir mittheilt, nalika und renuka.

<sup>4)</sup> Bhâvapr. I. 1. 266, 14, 15.

<sup>5)</sup> Wegen V. 143, der wohl als Interpolation zu betrachten sein wird, vgl. das über V. 136 in der Anm. zu § 26 bemerkte. PW. übersetzt das sonst unbelegte äkhupäshäna irrthümlich mit Magnet, offenbar nach einer Erklärung des Çkdr. Der Magnetstein ist im Rägan. oben V. 37—41 verhältnissmässig ausführlich behandelt, und das hier dem äkhupäshäna beigelegte Epitheton lohasainkarakaraka, welches den Anlass zu jenem Irrthum gegeben haben mag, bedeutet nicht 'das Eisen anziehend'; cf. V. 13 und 35. An eine Identificirung des hier so stiefmütterlich erwähnten Minerals ist schwerlich zu denken.

## III. Edelsteine

- 144. (Synonyma für Werthgegenstand' sind): dravja (Ding, Hab und Gut), känkana (Gold), lukshmî (Glück, Reichthum), bhogja (nutzbar), vasu (Gut), vastu (Ding, Gegenstand), sampad (Wohlfahrt, Glücksgüter), vrddhi (dass.), çrî (Schönheit, Reichthum), vjavahârja (womit man handeln kann, verkäufliche Waare), dravina (Habe, Kostbarkeit), dhana (dass.), artha (dass.), rai (Reichthum), svâpateja (eigener Besitz).
- 145. (Synonyma für 'Edelstein' sind): ratna, vasu (gut, edel), mani, upala (Stein), dṛshad (dass.), dravina (Kostbarkeit), dipta (glänzend), karja (zu bearbeiten), rauhinika (roth), abdhisâra (das edelste des Mecres), khânika (aus Minen gewonnen), âkaraýa (dass.); diese Worte haben gleiche Bedeutung.

## 1. Rubin

- 146. hat fünfzehn (çarendu) Namen: mânikja, çonaratna (rother Edelstein), ratnarâğ (König der Edelsteine), raviratnaka (der Sonne geweihter Edelstein) 1), çrngârin (einen Schmuck bildend), rangamânikja (farbenreicher Rubin), tarala (funkelnd), ratnanâjaka (Anführer der Edelsteine),
- 147. râgadṛç (roth aussehend), padmarâga (roth wie Lotus), ratna (Edelstein), çonopala (s. v. a. çonaratna), saugandhika (Wasserrose), lohitaka (roth), kuruvinda (neutr.; als masc. Name verschiedener Pflanzen).2)
- 148. Rubin schmeckt süss und klebrig; er wirkt gegen Wind und Galle und giebt ein vorzügliches Elixir ab für die-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. V. 197.

<sup>3)</sup> Bhåvapr. I. 1. 268, 12. Manim. II. 1019 hat lohita (dies auch Bhåvapr.) anstatt raina; fälschlich taruna für tarala, rainanâmaka für ratnanâjaka, râgajuğ für râgadrç.

- jenigen, welche die richtige Anwendung der Edelsteine kennen.<sup>1</sup>)
- 149. Derjenige Rubin ist echt, welcher glatt, schwer, gross (eigentlich: Körper besitzend)<sup>2</sup>), glänzend, durchsichtig und von schöner Farbe ist; Glück bringt er, wenn man ihn trägt.<sup>3</sup>)
- 150. Ein Kenner trage aber keinen Rubin, der zwiefache Fär-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Manim. II. V. 62. Es sei bei dieser Gelegenheit daran erinnert, dass die Edelsteine zum Behufe medicinischer Verwendung zu Pulver zerrieben und gebrannt werden; vgl. Anm. 5 auf S. 45 und Bhåvapr. I. 2. 108, 4—18. — Arabische Aerzte schreiben dem Rubin nach Manim. II. 864 mannigfache Kräfte zu; unserem rasājanakara entspricht es, wenn es dort heisst: (Yâcût) causes free circulation of blood throughout the system.

<sup>2)</sup> gátrajuta ist ein technischer Ausdruck der indischen Juwelenkunde, der in unserem Texte weiterhin nur in der abgekürzten Form gâtra (adj.) erscheint, und zwar V. 161, 166, 171, 183, 194. Zwei von diesen Versen sind in die Manim. übergegangen (171 - Manim. I. V. 395; 194 = Manim. I. V. 226), aber so ungenau übersetzt, dass sich nicht ersehen lässt, wie der Verfasser den Begriff gedacht oder ob er überhaupt eine Vorstellung damit verbunden hat. Wenn man die citirten Stellen vergleicht, an denen gatra als eine unter den guten Eigenschaften der Edelsteine genannt wird, so hat man wegen der daneben stehenden Attribute nur die Wahl zwischen 'hart' und 'gross'. Erwägt man nun ferner, dass mahatta 'Grösse' Manim. I. V. 168 als ein Lob für edle Steine gilt und dass man in Indien überhaupt dem Umfang derselben das grösste Gewicht beilegt, auf Kosten der Schönheit des Schliffes (s. Kluge, Handbuch der Edelsteinkunde S. 85 § 96), so wird gâtrajuta und gâtra in der Bedeutung zu fassen sein, welche ja auch geradezu durch die Etymologie geboten erscheint, 'eine tüchtige Masse darstellend, umfänglich, gross'. Dafür spricht ferner erstens, dass V. 162 sûkshma dem gâtra in V. 161 gegenübersteht, und zweitens, dass ein anderes Wort für Grösse von einem Juwel im Ragan, nicht nachweisbar ist. gâtra als subst. erscheint V. 184 in sphuțitagâtra und bezeichnet hier deutlich die Masse des Steines.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ueber die Charakteristika des guten Rubins vgl. Manim. I. V. 168 ff., zu dem auf die Schwere gelegten Gewicht I. V. 208, über das glückbringende Tragen des Steines I. V. 199, 200. Wegen des Ausdrucks dhäranåt vgl. V. 11 und 170 unseres Textes.

bung zeigt,1) der mit Wolken2) behaftet oder rauh ist, der

1) Ueber 'mehrfache Färbung und Farbenzeichnung' der Edelsteine handelt Kluge, S. 37 § 52. - Der technischen Bedeutung des Wortes Khâjâ hatte ich nicht beikommen können, so lange ich von der naheliegenden Vorstellung ausging, das damit ein einheitlicher Begriff ausgedrückt sei. Von vorn herein kann man an drei optische Eigenschaften denken, an Farbe, Lichtschein (Kluge, S. 39 § 59) und Glanz; sucht man aber eine dieser drei Bedeutungen durchzuführen, so kommt man entweder mit den wirklichen Eigenschaften des Steines oder mit dem Context in Collision. khâiâ selbst steht V. 168, 178, 185, 194; von Zusammensetzungen finden sich ausser dvikkhâja in unserem Verse noch vikkhâja V. 156, 172, 184, 190, 195, sakkhâja V. 166, sukkhâja V. 171, bahukkhâja V. 216 und cuddhakkhâja V. 189. Vor allen Dingen kann darüber kein Zweifel sein, dass die vier Khâiâs des Diamanten V. 178 und des Sapphirs V. 185 'Färbungen' sind; während ranga die charakteristische Hauptfarbe eines Edelsteins ist, bedeutet also khâjâ 'Schattirung. Farbennüance'. Diese Bedeutung muss man auch in dvikkhaja suchen. denn ein doppelter Lichtschein oder gar ein doppelter Glanz ist ein Unding; man kann sie aber nicht in das vom Topas ausgesagte sukkhaja V. 171 hineintragen, weil suranga daneben steht; hier hat man es mit dem intensiven Glanz als einer charakteristischen Eigenschaft des Topases zu thun. Liest man nun ferner V. 194 von der khûjû des Katzenauges, die dem Schillern der Pfauenfedern und des natürlichen Katzenauges (nach dem der Stein bekanntlich benannt ist) verglichen wird, so ist hier offenbar der wogende, perlmutterartige Lichtschein auf der Oberfläche gemeint, der ja diesem Edelstein besonders charakteristisch ist. vikkhûja V. 195 ist selbstverständlich ein schlechtes Katzenauge, dem dieser Lichtschein abgeht; dagegen bedeutet vikkhâja V. 156 als Gegensatz zu nakshatrábha und V. 172 als Gegensatz zu sukkhája 'glanzlos'.

Ich habe mich schwer entschlossen diese Vieldeutigkeit des Wortes  $kh\acute{q}j\acute{a}$  anzunehmen, hoffe aber auf die Zustimmung derjenigen, welche die Stellen nachprüfen. Die Terminologie war eben hinsichtlich der optischen Eigenschaften der edelen Steine nicht so weit entwickelt, als in Bezug auf die greifbaren Fehler, was ja im Grunde auch ganz erklärlich ist.

<sup>2)</sup> abhra 'Wolken' ist ein noch heute bei uns üblicher Terminus. Kluge, S. 146: Wolken werden die im Innern der Steine befindlichen weissen oder grauen und braunen, wolkenähnlichen Flocken genannt, welche die Bearbeitung sehr erschweren, da die Steine an solchen Stellen nie eine reine und glänzende Politur annehmen. Sie werden am häufigsten an Diamanten und blassen Rubinen angetroffen. — abhraka als ein Fehler im Sapphir Manim. I. V. 413.

- Sand 1) oder einen Sprung aufweist, der rauchfarbig 2), mangelhaft in der Farbe, unförmlich oder leicht ist. 3)
- 151. Vier Arten (von Rubinen) sind von den Kennern zu unterscheiden: Wenn (der Stein) ein reines Roth zeigt, nenne man ihn padmaråga; den gelben und tiefrothen in beiden Spielarten kuruvindaka; denjenigen unter ihnen, welcher braunroth ist, saugandhika; den bläulichen nilagandhika (einen blauen Duft habend). Den Rubin, welcher beim Schaben und Reiben nichts von seiner Farbe verliert, preist man als echt. )

#### 2. Perle

152. hat fünfundzwanzig (bhava) 6) Namen: muktâ (abgelöst, d. h. von der Muschel), saumjâ (lieblich, glückbringend), mauktika (ursprgl. Collectivbegriff von muktâ), çauktikeja (aus der Perlenmuschel stammend), târa (neutr. Stern), târâ (fem. dass.), bhautika (von einem lebenden Wesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kluge, S. 146: Sand, d. i. Körnchen im Innern der Steine von weisser, brauner oder röthlicher Farbe.

<sup>2)</sup> Manim. I. V. 194.

s) Zu dem Inhalt des ganzen Verses vgl. Manim. I. V. 189 ff., wo auch die schädlichen Eigenschaften fehlerhafter Rubine aufgezählt sind. Nach V. 190 ist virūpa=vipada which bears a mark like a bird's foot'! Das Tragen eines defecten Rubins ist mehrfach verboten, besonders V. 203.

<sup>4)</sup> Die gleiche Viertheilung findet sich Manim. I. V. 153, 154; als Farbe des kurwinda ist nur gelb angegeben, V. 161 jedoch auch mandaräga 'reddish'; der saugandhika heisst grünlich, aber V. 160 ânilaraktotpala-kärubhäs 'its color is like that of the red lotus dashed with blue'. Die Verse der Manim. stammen deutlich aus den verschiedensten Quellen, und man sieht, dass die Benennungen der Arten variirten. Manim. I. V. 163—165 werden noch 19 weitere Namen für Rubinsorten, ebenso vielen feinen Farbennüancirungen entsprechend, aufgezähltbandhuğvi(n), çikhandika, indragopi, odrapushpaka, raktükhja, kuţtima, parna, simantaka, gairikükhja, sürjasamyña, drumāmaja, mahārāganagandhi(n), gokshura, kanṭakārika, manirāga, kakorāksha, kokilāksha, sārasāksha (in der Uebersetzung sārasākhja), kokanada, alle generis neutrins.

<sup>5)</sup> Manim. I. V. 211.

<sup>6)</sup> Als Synonymon von tattva; eigentlich sollte man bhâva erwarten, aber das liess das Metrum (Gagati, Upagâti) nicht zu.

- stammend)¹), târakâ (Stern), ambhahsâra (das edelste des Wassers), çîtala (kalt), nîraýa (aus dem Wasser stammend), nakshatra (Stern), induratna (dem Monde geweihtes Juwel)²), laksha (Preis).
- 153. muktáphala (Perlenfrucht), binduphala (Frucht des aus der Wolke in die Muschel gefallenen Tropfens), muktikâ (s. v. a. muktâ), çauktejaka (s. v. a. çauktikeja), çuktimani (Juwel aus der Perlenmuschel), çaçiprija (vom Monde geliebt)²), svakkha (klar), hima (eisartig), haimavata (dass.), bhûruha (aus einem lebenden Wesen kommend)¹), sudhâmçuratna²) (s. v. a. induratna).³)
- 154. Die Perle schmeckt süss und ist sehr kalt; sie heilt Augenkrankheiten, Vergiftungen, Lungenschwindsucht und krankhafte Erregung (der humores, Schleim, Galle, Wind)<sup>4</sup>); sie mehrt Kraft, Stärke und Wohlsein, wo diese gering sind.<sup>5</sup>)
- 155. Wenn eine Perle wie ein Stern glänzt, rund, vollkommen (von dem Kalk der Muschelschale) befreit, glatt, hart, ohne Flecken und ohne Risse ist, wenn sie, auf die Wage gelegt, schwer wiegt, so ist sie fehlerlos und erregt Wohlgefallen.<sup>6</sup>)
- 156. Wenn eine Perle glanzlos 7) oder unregelmässig geformt ist 8), anhaftende Kalktheile von der Muschelschale 9) oder

<sup>1)</sup> Als Gegensatz zu den mineralischen Juwelen; s. V. 157.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. V. 197.

a) Bhávapr. I. 1. 268, 19. Manim. II. 1020 hat tára masc. statt neutr., laksimi und laksima statt laksha, çaçiprabha als v. 1. neben çaçiprija, hemavata und himavala (vgl. den appar. crit.) statt haimavata, sudhámçubha statt sudhámçuratna; es fehlt unser táraká, doch stehen noch tautika (vgl. den appar. crit.), çauktika, çuktibiýa, hári und kuvala.

<sup>4)</sup> Ueber parikopa, das sich Sourindro Mohun Tagore in der Uebers. von Manim. II. V. 63 geschenkt hat, vgl. PW. s. v. kopa 1).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bhåvapr. I. 1. 268, 22. Ueber die Verwendung pulverisirter Perlen in der indischen Medicin vgl. Mat. Med. 93, 94. Die Kräfte, welche die arabische Medicin den Perlen beilegt, s. Manim. II. 871 ff.

<sup>6)</sup> Manim. I. V. 308 ff.

<sup>7)</sup> S. Anm. 1 auf S. 72.

<sup>8)</sup> Wird bei uns jetzt Baroqueperle genannt.

<sup>9)</sup> Manim. I. V. 313: If any part of an oyster remains fast attached to a pearl, the defect is called cuktilagna-dosha.

hochrothe Farbe<sup>1</sup>) aufweist, wenn sie mit einem Fischauge gezeichnet<sup>2</sup>), rauh, flach oder eingedrückt ist, so darf ein Kenner sie nicht tragen; denn sie übt schädliche Wirkungen aus.<sup>3</sup>)

- 157. Die Perle wird auf achtfache Art gewonnen: aus dem Kopfe des Elephanten, der Schlange, des Fisches und des Ebers, aus dem Innern des Rohres<sup>4</sup>), der Süsswasser-Muschel, der Wolke und wie bekannt (spashtam) der Perlenmuschel. Der Farbe nach sind sie im allgemeinen (d. h. ohne Rücksicht auf ihren Entstehungsort) blassroth, blau, gelb, glänzend weiss. Wenn auch allerdings die sieben (ersten) Sorten nicht oft zu haben sind, ist doch die aus der Perlenmuschel stammende Perle massenhaft zu finden.<sup>5</sup>)
- 158. Diejenige Perle ist echt, welche, in ein mit gepulvertem Salpeter 6) und Kuhharn angefülltes Gefäss gelegt und (dann) auch noch so stark mit Reishülsen gerieben, unverändert bleibt.

### 3. Koralle

159. heisst prabâla (Zweig), angârakamani (dem Mars geweih-

<sup>1)</sup> atirakta Manim. I. V. 316; cf. V. 157 unseres Textes pâțala.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Manim. I. V. 314: On certain pearls, there are marks like the eye of a fish and these are hence called mināksha (= unserem makkhāksha).

<sup>3)</sup> Manim, I. V. 312 ff.

<sup>4)</sup> Damit ist offenbar Tabaschir (skt. tvakkshirá) gemeint. Handwörterb. d. r. u. angew. Chemie VIII. 465: 'Tabascheer werden gewisse kieselige steinartige Concretionen in den Knoten des Bambusrohres genannt, welche - - Aehnlichkeit mit einer leichten auf Wasser schwimmenden Varietät des Hydrophan genannten Opal haben'. Vgl. auch Kluge, Edelsteinkunde 186. — Die übrigen Fundstätten der Perle (abgesehen von der Muschel) sind natürlich rein imaginär und derartige Perlen nur tapaså 'durch die Kraft der Askese' zu erlangen; Manim. I. V. 246.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bhavapr. I. 1. 268, 20, 21. Manim. I. V. 243—278. Ueber die Farben s. Manim. I. V. 270.

<sup>6)</sup> lavanakshara finde ich nicht in der Mat. Med., sondern nur noch Manim I. V. 326, wo die hier geschilderte Echtheitsprobe gleichfalls empfohlen wird; dort ist aber einfach 'salt' übersetzt. Vgl. auch Manim. I. V. 352.

- tes Juwel) 1), vidruma (wohl 'stark-geästeter Baum'), ambhodhipallava (Zweig des Meeres), bhaumaratna (s. v. a. aṅgārakamaṇi), ratnānga (aus dessen Masse Perlen bereitet werden), raktākāra (von rothem Aussehen), latāmani (Schlinggewächs-Juwel).2)
- 160. Die Koralle schmeckt süss und sauer; sie wirkt gegen Schleim, Galle und sonstige Krankheitsstoffe und verschaft, von Frauen<sup>3</sup>) getragen, diesen Kraft, Schönheit und Glück.<sup>4</sup>)
- 161. Man trage eine schöne Koralle, d. h. eine solche, welche rein, fest, hart, rund, glatt, gross b, von schöner rother Farbe, ebenmässig, schwer und ohne Rinnen ist. c)
- 162. Dagegen meide man als unschön eine Koralle, welche weisslich-roth, mit einem Netz (von Kalkansätzen) überzogen, krumm, klein, hohl, rauh, schwarz, leicht oder weiss ist. 7)
- 163. Der Korallenast wird als echt bezeichnet, welcher roth ist wie die Strahlen der aufgehenden Sonne, welcher aus dem Meere stammt<sup>8</sup>) und auf dem Probirstein gerieben nichts von seiner Schönheit einbüsst.

## 4. Smaragd

164. ist mit elf (*rudra*, Namen) bestimmt: *gârutmata* (dem Vogel Garutmant, Garuḍa gehörig), *marakata* (Lehnwort aus

<sup>1)</sup> S. V. 197.

<sup>°)</sup> Manim. II. 1021; dort steht ambhodhivallabha (Liebling des Meeres) anstatt ° pallava. Bhàvapr. I. 1. 268, 24.

<sup>3)</sup> Bekanntlich tragen noch heute die Indierinnen mit grosser Vorliebe Korallenschmuck.

<sup>4)</sup> Manim. II. V. 66. Sucr. II. 328. 13.

b) Ueber gatra (opp. sûkshma im folgenden Verse) s. Anm. 2 zu V. 149.

<sup>6)</sup> Manim. I. V. 344.

<sup>7)</sup> Manim. I. V. 346.

Nach Manim. I. V. 345 soll eine rothe, harte Koralle auch im Himalaja gefunden werden (?!). Bei unserem Vers wird wohl nur an die künstlichen, aus Knochen etc. gefertigten Korallen gedacht sein.

griech. σμάραγδος 1), rauhineja (dem Mercur geweiht) 2), harinmani (grüner Edelstein), sauparna (s. v. a. gârutmata), garudodgîrna (vom Vogel Garuda ausgespien), budharatna (dem Mercur geweihter Edelstein) 2), açmagarbhaġa (aus dem Schooss des Felsens stammend), garalâri (Feind des Giftes), vâjavâla²), gâruda (s. v. a. gârutmata).4)

- 165. Smaragd wirkt als Gegengift; er ist kalt und schmeckt süss, ist laxativ, beseitigt acute Dysenterie ), wirkt gegen Galle, reizt den Appetit, schafft Wohlbefinden und vernichtet dämonische Einflüsse. )
- 166. Ein Elegant trage einen Smaragd, der durchsichtig, schwer, glänzend 7), glatt, gross 8), eben 9), von vollkommener Form und intensiver Farbe ist. 10)

<sup>1)</sup> Cf. Schade, Altdeutsches Wörterbuch 2 1430.

<sup>2)</sup> S. V. 197.

s) Ebenso wenig, wie die Varianten, zu enträthseln; vermuthlich aber nichts anderes als vâlavâja V. 192.

<sup>4)</sup> Bhávapr. I. 1. 268, 10 hat açmagarbha für unser açmagarbhaga, Manim. II. 1021 rāpavola und vāprabāla statt vājavāla, garudottirna als v. l. zu garudodgīrņa, ferner noch açmagarbha, marakta, rāganīla, garudaikita.

<sup>5)</sup> Wise, Commentary 2 335.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Manim. II. V. 70. Als Antidoton wird der Smaragd noch genannt Manim. I. V. 359, 360, 380. Die von der arabischen Medicin dem Smaragd zugeschriebenen Kräfte (Manim. II. 877) sind wesentlich die gleichen.

Ueber sakkhâja s. Anm. 1 auf S. 72.
 Wegen gâtra s. Anm. 2 zu V. 149.

<sup>\*)</sup> märdava kann nicht Weichheit bedeuten, da Härte eine Haupteigenschaft aller edelen Steine ist; komalatå wird V. 199 als ein allgemeiner Fehler angeführt. Unser märdavasameta ist synonym mit akathora Manim I. V. 358, welches dort durch 'smooth' wiedergegeben wird, und damit ist das Attribut also wesentlich identisch mit dem daneben stehenden snigdha; cf. V. 183, 189, 215. Von Metallen ist oben mrdu mehrfach ausgesagt, vom Golde V. 12, und neben snigdha fünfmal, vom Kupfer V. 20, Zinn V. 23, Blei V. 27, Messing V. 31, Mennig V. 54. Ebenso Bhävapr. I. 1. 253, 19. Wenn ich an diesen Stellen mrdu mit 'geschmeidig' übersetzen musste, so verbietet die vollständig andere physikalische Beschaffenheit der Edelsteine natürlich hier das

<sup>10)</sup> Manim. I. V. 374, 375.

- 167. Aber selbst ein Gott darf keinen Smaragd benutzen, der Sand¹) oder Staub²) enthält, der rauh, schmutzig, leicht, unschön, fleckig, mit dem Trâsa-Fehler³) behaftet oder von hässlicher Form ist.⁴)
- 168. Derjenige Smaragd wird als echt bezeichnet, welcher das Wesen von acht Dingen besitzt (ashţâtmaka), d. h. der Blyxa octandra (einer Wasserpflanze), dem Pfau, dem Rasen, grünem Glas, dem Gefieder der Coracias indica (des blauen

Wort in der gleichen Bedeutung zu nehmen. — Unser Vers erweckte übrigens in mir den Verdacht, ob snigdha nicht eine andere Bedeutung haben könne; doch überzeugte mich eine Zusammenstellung der Verse, in denen das Wort von Edelsteinen gebraucht ist, dass durchweg der Begriff der Glätte durch snigdha ausgedrückt sein muss. Das Wort steht unter den guten physischen Eigenschaften edeler Steine V. 149, 155, 161, 166, 171, 176, 189, 194, 207, 213, 215. Die drei letzten Stellen sind zur Fixirung des Begriffs nicht zu verwerthen, denn bei den Uparatna sind nicht die correspondirenden schlechten Eigenschaften aufgezählt; an allen anderen Stellen aber hat snigdha je in dem folgenden Verse seinen Gegensatz: V. 150 karkaça, V. 190 rekhājuta und in den übrigen sechs Fällen rūksha. Danach kann die etymologisch gebotene Bedeutung 'glatt' für snigdha nicht mehr zweifelhaft sein.

- 1) Ueber çarkarila s. Anm. 1 auf S. 73.
- 2) kalila, wörtlich 'erfüllt von...' (so V. 184) lässt uns nur 'Staub' ergänzen, den technischen Ausdruck für die sonst 'Sand' genannten Körnchen, wenn dieselben äusserst fein und in Menge in einem Stein vertheilt vorkommen. Kluge, S. 146. Unser carkarila-kalila' ist der haarscharfe Gegensatz zu den beiden lobenden Attributen, welche Manim. I. V. 374 vom Smaragd ausgesagt werden: aragaskam arenukam 'ohne Staub und Sand'.
- 3) trâsa steht noch V. 177, 190, 195, 213; Manim. I. V. 109, 120, 233, 235, 347, 413, 415, erklärt als bhinnabhrântikarah (V. 120, 235) und als medasamṛrajakṛt (V. 415). Die Uebersetzungen der Manim. sind ungenau: V. 120 'the mark the existence of which in any diamond imparts to it an air of apparent brokenness, is denominated trâsa', V. 235 'That mark in a Cat's-eye which looks like a break, is a trâsa', V. 415 'That mark in a Sapphire which at first sight looks like a rift, is called trâsa'. Ein Riss oder Sprung an und für sich kann nicht trâsa 'Zittern' heissen, sondern nur 'der matte, unregelmässige, unvollkommene Schein', den Federn (d. h. Risse oder kleine Spalten im Innern der Steine) hervorrufen. Cf. Kluge, S. 146 § 157, a.
  - 4) Manim. I. V. 369-373, 381.

Holzhähers), dem Khadjota-Insect<sup>1</sup>), der Farbe eines jungen Papageien und der Blüthe der Acacia Sirissa an Farbenspiel gleicht, und welcher ringsum im Sonnenschein seine Farbe verbreitet.<sup>2</sup>)

5. Topas

- 169. heisst pîta (gelb), pushparâga (blumenfarbig), pîtasphaţika (gelber Krystall), pîtarakta (gelberth), pîtâçman (gelber Stein), gururatna (dem Jupiter geweihter Edelstein)³), pîtamani (gelber Edelstein), pushparâga (Blumenkönig).⁴)
- 170. Topas schmeckt sauer und ist kalt; er wirkt gegen Wind und ist ein vorzügliches Mittel zur Stärkung des Appetits. Den Männern, welche ihn tragen, verleiht er langes Leben, Schönheit und Verstand.<sup>5</sup>)
- 171. Wer ein Topasstück trägt, das stark glänzend, gelb, schwer, gross, von schöner Farbe, rein, glatt, fleckenlos, vollständig rund und kalt ist, dem mehrt (der Edelstein) Ansehen, Muth, Freude, Lebensdauer und Besitzthum.<sup>6</sup>)
- 172. Dagegen ist der Topas fehlerhaft, welcher mit einem schwarzen Tropfen 7) verunstaltet, rauh, weiss, fleckig, leicht, glanzlos oder voll Sand 8) ist. 9)
  - 1) 'Glowworm' Manim, I. V. 358.
  - <sup>2</sup>) Manim. I. V. 358, 362, 363, 366, 377-379.
  - 3) S. V. 197.
- 4) Zu diesen Synonymen kommt noch deveğjamani dem Jupiter geweihter Edelstein V. 201. Manim. II. 1021, 1022 hat pitasphaţika und pitâşman als Neutra; ausserdem stehen dort noch mañğumani und vâkaspativallabha (aus Bhâvapr. I. 1. 268, 14), und ferner finden wir Manim. I. V. 388—390 fünf Specialnamen zur Bezeichnung besonderer Farbenschattirungen: kaurunţaka (Korund), kâshâjaka, somâlaka, padmarâga, indranîla.
- 5) Manim. I. V. 65. Die Kraft, unfruchtbaren Frauen Leibesfrucht zu schaffen, wird dem Topas noch Manim. I. V. 391, 392 zugeschrieben.
  - 6) Manim. I. V. 395, 393.
- <sup>7)</sup> bindu steht noch V. 177, Bhâvapr. I. 1. 267, 19, 20 und Manim. I. V. 109, 111—113, II. V. 51, 52, übersetzt mit 'spot'; nach Manim. I. V. 112 wäre ein bindu roth und rund. Gemeint sind damit Luftblasen im Innern der Steine, welche tropfenähnliche Form haben.
  - 8) çarkarâgâra subst. s. v. a. çarkarila V. 150, 167.
- 9) Manim. I. V. 396. Man beachte, dass hier pushparâga als neutr. gebraucht ist.

173. Derjenige Topas, welcher auf dem Probirstein gerieben, seine eigene Farbe noch intensiver erscheinen lässt, wird deswegen von den Kennern als echt bezeichnet.

#### 6. Diamant

- 174. hat vierzehn (abdhibhû) Namen: vaģra (Donnerkeil), indrājudha (Indra's Waffe), hîra, bhidura (zerspaltend, Donnerkeil), kuliça (s. v. a. vaģra), pavi (dass.), abhedja (nicht zu zerspalten), açira (Feuer, Sonne), ratna (Edelstein), drāha (hart), bhārgavaka (der Venus geweiht)¹), shatkona (sechseckig)²), bahudhāra (vielkantig), çatakoţi (hunderteckig).³)
- 175. Der Diamant besitzt die sechs Geschmäcke (süss, sauer, salzig, scharf, bitter und zusammenziehend), heilt alle Krankheiten, lindert alle Uebel und ist ein Wohlbefinden erzeugendes, den Körper stärkendes Elixir.<sup>4</sup>)
- Denjenigen Diamanten nenne man einen Schatz (crijain dicet), welcher durchsichtig, wie ein Blitz leuchtend, glatt,

<sup>1)</sup> S. V. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mit shatkona sichtlich synonym ist shadāra V. 176. Dass kona und āra 'Ecke', nicht 'Kante' (diese heisst dhārā) bedeuten, ergiebt sich aus der Krystallform des Diamanten. 'Die regelmässigen krystallinischen Formen, in welchen der Diamant gefunden wird, — sagt Kluge, S. 171 — sind am häufigsten Oktaëder und Rhombendodekaëder; die erste Form scheint vorzugsweise den ostindischen Diamanten - - zuzukommen'. Nun hat der Oktaëder bekanntlich sechs Ecken und zwölf Kanten. — Das Synonymon çatakoji verdankt seine Entstehung wohl dem eigenthümlichindischen Sinn für hohe Zahlen.

<sup>3)</sup> Bhavapr. I. 1. 267, 10 hat noch kandra und manivara. Von den 18 angeblich vedischen Synonymen für Diamant, welche Manim. II. 1018, 1019 aufgezählt sind, wird wohl kein europäischer Forscher auch nur eines in dieser Bedeutung gelten lassen. In der Reihe der Sanskrit-Synonymen S. 1019 stehen vaýra, hira, çatakoti als mascul., während sie in unserem Texte neutra sind; ausserdem sind dort noch genannt hiraka, dadhikjasthi, vaýraka, súkimukha, varáraka, ratnamukhia.

<sup>4)</sup> Bhâvapr. I. 1. 268, 7, 8; 2. 108, 10, 11. Mat. Med. 92, 93. Manim. II. V. 67, 80, 82 u. a. — Die arabischen und persischen Autoritäten schreiben nach Manim. II. 860 dem Diamanten noch viele Kräfte im einzelnen zu.

prächtig, leicht<sup>1</sup>), einritzend, sechseckig<sup>2</sup>), scharfkantig<sup>3</sup>) und mit regelmässigen Ecken versehen ist.<sup>4</sup>)

- 177. Als fehlerhaft geartet meide man dagegen einen Diamanten, welcher aschfarbig, mit einem Krähenfuss gezeichnet<sup>5</sup>), mit einem Riss behaftet, rund, stumpf oder fleckig ist; welcher durch einen Tropfen<sup>6</sup>), den Tråsa-Fehler<sup>7</sup>) oder einen Sprung verunstaltet ist; welcher von schwarzblauer Farbe<sup>8</sup>), platt oder rauh ist.<sup>9</sup>)
- 178. Vier Färbungen des Diamanten giebt es: weiss, röthlich,

<sup>1)</sup> Im Gegensatz zu allen anderen Edelsteinen verlangt man in Indien beim Diamanten möglichst geringes specifisches Gewicht; cf. V. 199 und Manim. I. V. 139. In der That ist aber das specifische Gewicht des Diamanten (3,4—3,6) im Vergleich mit anderen Juwelen kein bemerkenswerth geringes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. Anm. 2 zu V. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ist deshalb besonders hervorgehoben, weil 'die Krystallisationen des Diamanten die besondere Eigenthümlichkeit zeigen, dass die Flächen jederzeit fast mehr oder weniger zugerundet sind, während bei anderen krystallisirten Körpern mit seltenen Ausnahmen nur gerade Flächen vorkommen. Die durch solche zugerundete Flächen entstehenden Kanten sind daher ebenfalls gebogen, daher denn die Diamantkrystalle - - auf den ersten Blick einige Aehnlichkeit mit einer Kugel haben'. Kluge, S. 172.

<sup>4)</sup> Manim. I. V. 78, 81, 99-101.

<sup>5)</sup> Technische Bezeichnung eines Fehlers auf der Oberfläche des Edelsteins, offenbar von der äusseren Achnlichkeit hergenommen, wie das 'Fischauge' V. 156 an einer fehlerhaften Perle. kûkapăda als subst. steht ohne Erklärung Manim. I. V. 109 und 346.

<sup>6)</sup> Ueber bindu s. Anm. 7 zu V. 172; das Wort ist hier neben satrâsa und sphuţita deutlich als adj. gebraucht, d. h. verkürzt aus bindvankita (V. 172), wie gâtra fünfmal aus gâtrajuta (s. Anm. 2 z. V. 149).

<sup>7)</sup> S. Anm. 3 zu V. 167.

<sup>8)</sup> D. h. der Çûdra unter den Diamanten, welcher im folgenden Verse mekaka, Bhâvapr. I. 1. 267, 12 asita heisst. Wenn diese Sorte auch in unserem Verse als doshaga bezeichnet wird, geht doch aus den V. 180 derselben zugeschriebenen Heilkräften hervor, dass schwarze Diamanten auch in Indien geschätzt wurden.

gelb und blauschwarz, mit Bezug worauf die Kenner das wahre Wesen desselben der Reihe nach als das des Brahmanen u. s. w. (d. h. des Råganja, Vaiçja, Çûdra) bezeichnen. Wenn er je in der bestimmten Kategorie (jathåsvam, d. h. der weisse von Brahmanen u. s. f.) getragen wird, so schafft er Ansehen in reichem Maasse und höchsten Wohlstand; ausser der Ordnung (ajathåjatham) aber (getragen) wird er für die Menschen zum Donnerkeil (d. h. vernichtet sie). Heilvoll nur ist er, wenn er je nach der Kaste (gâti) angelegt wird (hitam). 1)

- 179. Wenn ein Diamant auf einer Steinplatte, auf noch so vielen Probirsteinen durch harte Gegenstände nicht zerrieben wird; wenn er mit anderen Steinen oder eisernen Hämmern geschlagen nicht zerspringt<sup>2</sup>); und wenn er einen anderen (Stein) bei müheloser Handhabung zerspaltet, (selbst) aber nur durch einen (anderen) Diamanten zerstückelt wird, so nennen die Kenner ihn echt, preiswürdig und sehr werthvoll.<sup>3</sup>)
- 180. Der (Diamanten-)Brahmane ist das wirksamste unter den Elixiren und gewährt den gleichen Erfolg wie die achttheilige (medicinische Wissenschaft)<sup>4</sup>), der Råganja vertreibt den Männern Runzeln und graues Haar und besiegt den Tod im Nu, der Vaiçja verschafft in hohem Grade die Fähigkeit Schätze herbeizuziehen und der Çûdra beseitigt alle Krankheiten. Damit sind die auf die verschiedenen

 $<sup>^{\</sup>rm 1})$ Bhàvapr. I. 1. 267, 11, 12. Maṇim. I. V. 85 ff. Ueber die Farben vgl. Maṇim. I. V. 93-95, über die in unserem Verse genannten Kräfte ebendas. V. 79, 102 u. a.

<sup>2)</sup> Wegen seiner Sprödigkeit zerspringt jedoch der Diamant unter dem Hammerschlag; im Alterthum aber glaubte man denselben auf seine Echtheit mittelst Hammer und Ambos prüfen zu können. Plinius, Hist. Nat. 37, 15, Kluge, S. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. die Echtheitsproben Manim. I. V. 136-138, 140.

<sup>4)</sup> Der Âjurveda ist ashţânga und Vâgbhaţa's Lehrbuch der Medicin heisst ashtângahrdaja.

Kasten bezüglichen (varnja) Eigenschaften des Diamanten aufgezählt. 1)

# 7. Sapphir

- 181. heisst nîla (blau), sauriratna (dem Saturn geweihter Edelstein)²), nîlâçman (blauer Stein), nîlaratnaka (blauer Edelstein), nîlopala (s. v. a. nîlâçman), trṇagrâhin (Grashalme anziehend, cf. jedoch PW. s. v.), mahânîla (sehr blau), sunîlaka (schön blau).³)
- 182. Sapphir schmeckt bitter und ist lauwarm; er wirkt gegen Schleim, Galle und Wind. Wer ihn seinem Körper anlegt, dem wird der Planet Saturn glückbringend.<sup>4</sup>)
- 183. Ein mit den guten Eigenschaften versehener Sapphir ist selten, d. h. ein solcher, welcher keinen muscheligen Bruch zeigt 5), der fleckenlos, gross, glatt 6), schwer, glänzend, Grashalme anziehend und eben 7) ist. 8)
- 184. Dagegen ist der Sapphir als fehlerhaft zu meiden, welcher Thon-, Sand- oder Steintheile in sich enthält, welcher glanzlos, fleckig, leicht, rauh ist oder durch dessen Masse ein Sprung geht.<sup>9</sup>)
- 185. Folgende Schattirungen (des Blau) werden der Reihe nach beim Sapphir aufgezählt: weiss, roth, gelb, schwarz, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bhåvapr. I. 1. 267, 13—17. Manim. II. V. 88—91; doch stimmen die in beiden Werken erwähnten Kräfte nicht sehr zu den in unserem Texte den verschiedenen Sorten zugeschriebenen Eigenschaften.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. V. 197.

Bhàvapr. I. 1. 268, 16 hat ausser nîla nur noch indranîla; Manim. II. 1022 fehlt unser nîlaratnaka und für nîlopala steht die fehler-hafte Form nîlotpala, welche auch von MS. A geboten wird.

<sup>4)</sup> Manim. II. V. 68.

<sup>5)</sup> Dies wird wohl die technische Bedeutung von nimna 'vertieft, eingedrückt' sein, weil der muschelige Bruch gerade dem Sapphir charakteristisch ist. Kluge, S. 16, 262.

<sup>6)</sup> masrna ist also hier s. v. a. sonst snigdha; ebenso V. 216.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Ueber mrdu, das hier neben masrna steht, s. Anm. 9 zu V. 166, wo mârdavasameta sich in der Nachbarschaft von snigdha befindet; cf. auch V. 189, 215, 216.

<sup>8)</sup> Manim. I. V. 404, 408-412.

<sup>9)</sup> Manim. I. V. 413-420.

zwar so, dass sich dabei dasselbe Verhältniss in Bezug auf die Kasten, Brahmanen u. s. w., ergiebt (wie beim Diamanten V. 178, 180). Das Tragen nach Art des Diamanten (d. h. unter Festhaltung der Kategorien) ist nützlich. 1)

186. Derjenige Sapphir wird als echt bezeichnet, welcher ein mit nicht geronnener, nicht mit (Fett-)Augen besetzter²), tadelloser Milch gefülltes Gefäss alsbald (blau) färbt.³)

## 8. Hyacinth4)

- 187. hat sechs Namen: gomedaka (vom folgenden), gomeda (Kuhfett), råhuratna (dem Sonnen- und Mondfinsterniss bewirkenden, angeblichen Planeten Råhu geweiht), tamomani (dass.), svarbhånava (dass.), pingasphaţika (gelbrother Krystall).
- 188. Hyacinth schmeckt sauer und ist warm; er heilt die verschiedenartigen Erregungen des Krankheitsstoffes Wind, reizt den Appetit und befördert die Verdauung. Getragen beseitigt er Unheil.<sup>7</sup>)
- 189. Wenn ein 'Hyacinth' geheissener Edelstein kuhharnfarbig, eben 8), glatt und warm ist, wenn er einen reinen Glanz

Derselbe steht auch Manim I. V. 405 mit der Variante nilabhävam najet. Hinsichtlich der Probe ist noch Anm. 4 zu V. 191 zu vergleichen.

<sup>1)</sup> Manim. I. V. 401, 402, we die vier Sorten cretanîla, raktanîla, pîtanîla und krshnanîla heissen, 'a blue Sapphire with a white shade' etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Also aufzulösen  $a[(stj\hat{a}na + kandrik\hat{a})\hat{a}spada].$ 

<sup>3)</sup> Çkdr. hat einen Vers aus dem Garudapurâna: jas tu varnasja bhûjastvât kshire çatagune sthitah | nîlatâm tan najet sarvam, mahânilah sa ukjate ||

<sup>4)</sup> gomeda ist nach der Identification der Manim. I. 360 ff. II. V. 64 und S. 1021 Zircon; selbstverständlich handelt es sich hier unter den neun Schmucksteinen ersten Ranges nicht um den gemeinen, sondern um den edeln Zircon oder Hyacinth.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. V. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Die Namen stehen übereinstimmend Manim. II. 1021; Bhâvapr. I. 1. 268, 16 hat noch pîtaratnaka (gelber Edelstein).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Manim. II. V. 64. Ueber das glückbringende Tragen eines Hyacinths vgl. Manim. I. V. 333.

<sup>\*)</sup> Cf. V. 183, 215 und Anm. 9 zu V. 166.

= laziele

- hat, Schwere aufweist und röthlich wie Gold ist, so bezeichnen die Kenner ihn als geeignet für vornehme Leute.<sup>1</sup>)
- 190. Doch meide ein Kenner einen Hyacinth, welcher mattfarbig, mit weissen oder schwarzen Bestandtheilen durchsetzt, mit Rissen oder dem Tr\u00e4sa-Fehler 2) behaftet, leicht, fleckig oder voll Sand ist. 3)
- 191. Wenn die Milch in einem Gefässe, sobald (ein Hyacinth in dasselbe) geworfen ist, in der Farbe des Kuhharns leuchtet, und wenn ein Hyacinth auch beim Reiben nichts von seiner Schönheit verliert, so wissen die Kenner, dass er echt ist.4)

## 9. Katzenauge 5)

192. heisst vaidūrja, keturatna (dem Ketu geweihter Edelstein), kaitava (dass.)<sup>6</sup>), vālavājaģa (aus dem Berge Vālavāja gewonnen), prāvrshja (von dem Aussehen der Gewitterwolke), abhraroha (ungefähr dass.),kharābdānhuraka (Knospe

<sup>1)</sup> Manim. I. V. 333.

<sup>2)</sup> S. Anm. 3 zu V. 167.

 $<sup>^{\</sup>rm 3})$  Maņim. I. V. 334, 335. Wegen  $\it carkar \hat a g \hat a r \alpha v g l.$  V. 172 unseres Textes.

<sup>4)</sup> Manim. I. V. 335 empfiehlt für den Hyacinth die Echtheitsproben mit Feuer und Schleifstein. — Was die hier und V. 186 beim Sapphir genannte Milchprobe anlangt, so gehören die angeblich dabei zu Tage tretenden Erscheinungen ebenso in das Reich der Fabel, wie das Zerfliessen des Kandrakânta im Mondschein V. 213. Ich habe mit Sapphir und Hyacinth jene Probe angestellt und mich von der vollständigen Resultatlosigkeit derselben überzeugt. Durch eine dünne Milchschicht schimmern die Steine allerdings hindurch, theilen aber diese Eigenschaft mit allen andern farbigen Juwelen.

<sup>5)</sup> vaidūrja ist nach dem PW. Beryll, nach Molesworth a turkois or lapis lazuli'; Çkdr. sagt, vaidūrja sei hindi lahasunijā und Shakespear hat s. v. lahsaniiyā a precious stone (Cat's eye?). Die von Skakespear ausgesprochene Vermuthung trifft allein das richtige, wie unser Vers 194 beweist. Als Katzenauge ist der Edelstein auch in der Manimālā identificirt.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) ketu ist der auf- und absteigende Knoten, welcher in der indischen Astronomie zu den Planeten gerechnet wird. kaitava in unserer Bedeutung ist, als auf ketu zurückgehend, im PW. von dem kaitava zu trennen, welches 'Spiel, Betrug u. s. w.' bedeutet und von kitava abgeleitet ist. Vgl. übrigens V. 197.

- der Gewitterwolke)<sup>1</sup>), vaidūrjaratna (Edelstein Vaidūrja), vidūraja ('aus weiter Ferne stammend', eine Bezeichnung, welche aus falscher Lesung und Etymologie von vaidūrja entstanden ist).<sup>2</sup>)
- 193. Katzenauge ist warm und schmeckt sauer; es wirkt gegen Schleim und Wind und heilt Leibesanschwellungen sowie auch andere Leiden. Getragen bringt es Glück.<sup>3</sup>)
- 194. An drei verschiedenen Arten von Lichtschein ist ein Katzenauge zu erkennen, nämlich wenn dieser zart wie ein Bambusblatt schimmert, wie ein Pfauenhals leuchtet oder das röthlich-braune Aussehen des Auges der Katzen besitzt. Als schön bezeichnen die Kenner dasjenige Katzenauge, welches gross, schwer, recht glatt, auch sonst fehlerfrei, rein und durchsichtig ist.<sup>4</sup>)
- 195. Man meide dagegen ein Katzenauge, welches keinen Lichtschein zeigt, welches Thon- oder Steintheile enthält, welches leicht, rauh, mit einem Riss oder dem Trâsa-Fehler<sup>5</sup>) behaftet, fleckig oder schwarz ist.<sup>6</sup>)
- 196. Echt wird das Katzenauge genannt, welches, wenn es gerieben wird, selbst durchsichtig bleibt und seine Farbe deutlich erkennbar auf den Probirstein überträgt.<sup>7</sup>)
  - 10. Die Beziehungen der bisher behandelten neun Edelsteine ersten Ranges zu den neun Planeten und Allgemeines.
- 197. Man weiht den Rubin der Sonne (V. 146), die vollständig fleckenlose Perle dem Monde (V. 152), die Koralle dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Stein schien also dem Inder eine Farbe zu haben, wie der Himmel vor dem Ausbruch des Gewitters.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Dazu kommt noch aus V. 197 vidúrodbhávita (s. v. a. vidúraja). Maņim. II. 1020 hat kharūbdāvrakkura fūr kharābdāvhkuraka und vidúraratna fūr vaidúrjaratna; Maņim. I. V. 228 ff. stehen noch, verschiedenen Eigenschaften entsprechend, fūr specielle Sorten des Katzenauges die Namen sutāra, ghana, atjakkha, kalila, vjanga.

<sup>3)</sup> Manim, II. V. 71. Weit mehr Kräfte nennen die arabisch-persischen Autoritäten nach Manim. II. 868.

<sup>4)</sup> Manim. I. V. 226, 222, 223, 228 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. Anm. 3 zu V. 167.

<sup>6)</sup> Manim. I. V. 233-235.

<sup>7)</sup> Manim. I. V. 227, 237.

Mars (V. 159), den fehlerfreien Smaragd dem Mercur (V. 164), den Topas dem Jupiter (V. 169), den Diamanten der Venus (V. 174), den Sapphir dem Saturn (V. 181), den Hyacinth dem Râhu (V. 187), das Katzenauge dem Ketu (V. 192). 1)

198. Wer nun der Reihe nach diesen Angaben entsprechend die genannten Edelsteine anlegt und trägt, dem werden die Planeten günstig.<sup>2</sup>)

199. Mit alleiniger Ausnahme des Diamanten (cf. V. 176) ist geringes specifisches Gewicht bei Edelsteinen (ratnasamghâte lâghavam, Leichtigkeit im Verhältniss zum Umfang der Steine) durchaus für einen allgemeingültigen Fehler zu halten. Das gleiche gilt (für alle Edelsteine) von der Weichheit.<sup>3</sup>)

 Die fünf edelsten Steine sind Rubin, Diamant, Perle, Smaragd und Sapphir. Dazu kommen Katzenauge, Topas, Koralle, Hyacinth und die anderen (Edelsteine geringeren Ranges, uparatna).

201. Hyacinth, Katzenauge, Topas (dem Jupiter geweihter Edelstein), (dann die in der Folge zu behandelnden) Mondund Sonnenstein, sowie die übrigen dem Quarz-Geschlechte angehörigen Steine sind von den Kennern nach der Verschiedenheit der Farbe, der Kräfte und anderer Eigenschaften zu unterscheiden.

# 11. Quarz.

## a. Bergkrystall

 ist neunfach benannt: sphatika, sitopala (weisser Stein), amalamani (fleckenloser Edelstein), nirmalopala (dass.),

¹) Inhaltlich übereinstimmend mit Bhåvapr. I. 269, 7—10; Manim. II. V. 77, 78 weicht von dieser Ordnung ab, indem hier der bei uns später folgende Mondstein dem Monde, der Smaragd dem Råhu, der Hyacinth dem Mercur, der Bergkrystall dem Jupiter, das Katzenauge der Venus geweiht wird. In diesen beiden Versen setzt sich die Manim. in Gegensatz zu den II. 1018 ff. genannten Namen, welche die gleichen Beziehungen zu den Planeten ausdrücken, wie die älteren Texte Rågan. und Bhåvapr. An solchen Ungleichmässigkeiten ist in diesem ungeschickt zusammengestoppelten Werke kein Mangel.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Manim. II. V. 79-82.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Manim. I. V. 139.

svakkha (durchsichtig), svakkhamani (durchsichtiger Edelstein), amararatna (Edelstein der Götter, aber wohl nur durch Assimilation aus amalaratna entstanden und dann s. v. a. amalamani), nistusharatna (wohl s. v. a. svakkhamani)<sup>1</sup>), çivaprija (dem Çiva lieb).

- 203. Bergkrystall hat ähnliche Kräfte (wie die edleren Steine) und vertreibt die Beschwerden der von dem Krankheitsstoff Galle herrührenden Hitze. Ein Rosenkranz aus Bergkrystall verleiht den Betern einen unsagbar viel grösseren Erfolg (als ein aus anderen Stoffen verfertigter Rosenkranz).<sup>2</sup>)
- 204. Einen Bergkrystall, der ganz klar ist wie das Aussehen eines Tropfens Gangeswasser, der ohne Hülsen³), den Augen wohlgefällig, glatt, von klarem Innern, süss an Geschmack und recht kalt ist, der die durch Galle erregte Hitze und Blutungen beseitigt, der, wenn er auch mit Steinen gerieben wird, seine Durchsichtigkeit nicht verliert, einen solchen, echten, aber sehr seltenen schätzt man seit Alters als schön und weiht ihn dem Civa.

# b. Sonnenstein, eine Art Adular,4)

205. hat acht (vasu) Namen: sûrjakûnta (von der Sonne geliebt), tapanamani (Sonnenstein), tûpana (der Sonne geweiht), ravikûnta (s. v. a. sûrjakûnta), dîptopala (glänzender Stein),

¹) Eigentlich 'Edelstein ohne Hülsen'. Dieses nistusha kehrt V. 204 und 207 wieder und an letzterer Stelle beweist uns das daneben stehende antar, dass tusha ein Fehler im Innern des Krystalls ist, der seinen Namen wohl der Aehnlichkeit mit einer Getreidehülse verdankt. Cf. makkhāksha V. 156 und kākapāda V. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Manim. II. V. 74, I. V. 447—451, S. 505. Ueber die Wunderkraft des aus Bergkrystall gefertigten Rosenkranzes vgl. noch Manim. II. V. 132.

<sup>3)</sup> S. Anm. 1.

<sup>4)</sup> Der Sonnenstein und der V. 211—213 behandelte Mondstein sind die beiden unter diesen Namen noch heute bei uns gangbaren Sorten Adular, über welche Kluge, S. 420, 421 zu vergleichen ist. Die Uebereinstimmung der Namen kann kaum eine zufällige sein, sondern beruht auf der Identität der Steine, da die Angabe V. 213 zu der Farbe des Mondstein-Adulars stimmt und da dieser Stein gerade in Ceylon heimisch

- agnigarbha (Feuer in sich bergend), ývalanáçman (leuchtender Stein), arkonala (s. v. a. tananamani).
- 206. Sonnenstein ist warm, glänzend und alterativ; er wirkt gegen Wind und Schleim, ist heilig und verschafft, wenn man ihn ehrt, die Gunst der Sonne.¹)
- 207. Wenn ein Sonnenstein glatt, rein, ohne Riss und frei von Hülsen<sup>2</sup>) im Innern ist, wenn er polirt die Klarheit des Himmels aufweist und bei Berührung der Sonnenstrahlen Feuer von ihm ausgeht<sup>3</sup>), so wird er als echt gepriesen.<sup>4</sup>)

# c. Scheindiamant 5)

- 208. heisst vaikránta (Kraft verleihend, s. V. 210), vikránta (ein falsch aus dem vorigen herausgebildeter Name), nîkavaýra (geringer Diamant), kuvaýraka (dass.), gonása (Kuhschnauze), kshudrakuliça (s. v. a. nîkavaýra), ýirnavaýra (dass.), gonasa (s. v. a. gonása).
- 209. Wenn kein echter Diamant zu haben ist, so bediene man sich des Scheindiamanten; denn dieser ist ihm gleich an Geschmack, Kräften <sup>6</sup>) u. s. w. Er heilt Auszehrung, Aussatz und Vergiftung und ist ein gutes, Wohlsein verschaffendes Elixir.<sup>7</sup>)

ist. So ist mit dem Gegenstand zugleich der Name aus Indien nach Europa gekommen. Der Parallelismus der Namen macht es unter diesen Umständen höchst wahrscheinlich, dass auch der sürjakünta unser Sonnenstein-Adular ist; sonst könnte man etwa noch an den Avanturin denken (Kluge, S. 383). — Darin hat Narahari Unrecht, dass er den Adular in das Quarzgeschlecht einreiht; denn derselbe ist eine Varietät des Feldspaths. Zu den Namen des Sonnensteins kommt noch taranikänta aus V. 201.

<sup>1)</sup> Manim. II. V. 72.

<sup>2)</sup> S. Anm. 1 auf S. 88.

<sup>3)</sup> Zum sprachlichen Ausdruck vgl. Ragh. 2. 75.

<sup>4)</sup> Manim. I. V. 436, 437.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Diesen Namen habe ich nach Kluge S. 373 § 371, 2 gewählt, weil er den Sinn einer Reihe von Bezeichnungen des vaikranta wiedergiebt. Wahrscheinlich ist auch die thatsächliche Identität des vaikranta mit dem bei uns unter Scheindiamant verstandenen wasserhellen Bergkrystall.

<sup>6)</sup> Schon V. 26 und 125 stand rasaviria in diesem Sinne.

<sup>7)</sup> Manim. II. V. 75.

210. Vaikrânta ist der Stein von den Kennern deshalb genannt, weil er in der Gestalt des Diamanten die Kraft (vikrânti) besitzt mit Sicherheit alle Krankheiten zu beseitigen.

# d. Mondstein, eine Art Adular,1)

- 211. ist siebenfach benannt: indukânta (vom Mond geliebt), kandrakânta (dass.), kandrâçman (Mondstein), kandrakâpala ('im Mondschein flimmernd' oder 'wie der Mond flimmernd'), çîtâçman (Stein des kalten, d. h. Mondstein), kandrikâdrâva (im Mondschein zerfliessend, cf. V. 213), çaçikânta (s. v. a. indukânta).
- 212. Mondstein ist kalt und glatt, beseitigt Galle, Blutungen und Hitze, verschafft die Gunst des Mondes, ist durchsichtig und vernichtet ungünstige Einflüsse der Planeten.<sup>2</sup>)
- 213. Echt ist derjenige Mondstein, welcher glatt, weiss oder gelblich, ohne den Tråsa-Fehler<sup>3</sup>) im Innern die leuchtende Klarheit des Siebengestirns zeigt und bei der Berührung der Mondstrahlen zerfliesst.<sup>4</sup>)

e. Lapis lazuli<sup>5</sup>) = lazarinih 84

214. hat fünf (çara) Namen: råjåvarta (für die Stirn eines Königs geeignet), nrpåvarta (dass.), råjanjåvartaka (dass.), åvartamani (Stirnjuwel), åvarta (aus den anderen Namen verkürzt).

<sup>1)</sup> S. Anm. 4 auf S. 88.

<sup>2)</sup> Manim. II. V. 73.

<sup>3)</sup> S. Anm. 3 zu V. 167.

<sup>4)</sup> Manim. I. V. 438. Die Fabel, dass der Stein im Mondschein langsam schmilzt, hat in Indien so viel Glauben gefunden, dass selbst in dem Lehrbuche des Suçruta (1. 173, 1) die aus dem Adular ausschwitzende Feuchtigkeit als Arzneimittel verordnet wird. Auch Max Müller sagt Anm. 103 zur Uebersetzung des Meghadûta: 'Auf jeden Fall liegt dem Ganzen eine wirkliche Naturerscheinung zu Grunde, die bis jetzt jedoch unbekannt scheint'. Von dem Gegentheil kann sich jeder leicht durch einen praktischen Versuch überzeugen.

<sup>5)</sup> In der Identification bin ich, da die V. 216 angegebene Farbe dazu stimmt, der Manim. II. V. 69 gefolgt, obwohl freilich der Lasurstein dem Quarzgeschlechte nicht zugehört; dieses Bedenken durfte ja aber auch vorher bei der Bestimmung des Sonnen- und Mondsteines

- 215. Lapis lazuli ist eben, glatt und kalt; er wirkt gegen Galle und bringt den Männern Glück, wenn er als Schmuck getragen wird.<sup>1</sup>)
- 216. Denjenigen Lapis lazuli bezeichnet man als einen echten und glückbringenden Stein, welcher ohne weisse Flecken<sup>2</sup>), schwärzlich oder dunkelblau, glatt<sup>3</sup>), schwer, rein, glanzreich und dem Pfauenhals ähnlich ist.<sup>4</sup>)

#### 12. Türkis

- 217. ist zwiefach benannt: peroja (Lehnwort aus dem nps. ferozah) und haritāçma (grünlicher Stein), je nachdem er aschfarbig oder grünlich ist. Türkis (peraja = peroja) schmeckt sehr zusammenziehend und süss und ist ein vortreffliches Mittel um den Appetit zu reizen.
- 218. Ein jedes Gift, vegetabilisches, von lebenden Wesen kommendes<sup>5</sup>), sowie auch aus beiden gemischtes, vernichtet Türkis schnell; ebenso die Schmerzen, welche durch dämonische und sonstige schädliche Einflüsse entstehen.<sup>6</sup>)

# IV. Recapitulation des Buches und Schluss.

 Die Kundigen bezeichnen Quecksilber, Talk, die verschiedenen sonstigen Mineralien und Metalle, ferner auch die sämmt-

nicht maassgebend sein. Möglich bleibt es jedoch immerhin, dass rägävarta Amethyst ist. Molekworth nennt ihn 'an inferior sort of diamond' und Mat. Med. 23 'an inferior kind of diamond from Virat'; Çkdr. sagt, er heisse auf Hindi veuti, was ich bei Shakespear nicht finde.

- <sup>1</sup>) Manim. II. V. 69 hat sich, wie gewöhnlich, die Uebersetzung der Worte mrduh snigdhah cicirah leicht gemacht: 'tender, deliciously cool'. Ueber mrdu s. Anm. 9 zu V. 166 und vgl. V. 183, 189.
- 3) Kluge, S. 426: Selten findet sich (der Lasurstein) ganz rein, sondern meist durch weisse Flecken oder Adern oder messinggelbe Punkte von Schwefelkies verunreinigt.
  - 3) Ueber masrna s. Anm. 6 zu V. 183.
  - 4) Manim. I. V. 442.
- 5) Suçr. II. 251, 10: Zwei Arten von Gift werden genannt, sthåvara und gangama; s. auch 257, 5, 6.
- 6) Mannigfache Kräfte des Türkis kennen auch arabische und persische Autoren nach Manim. II. 883.

lichen Edelsteine als wohlthätige Stoffe, wenn sie richtig präparirt sind (samskåratah); was aber unter diesen gar nicht oder falsch behandelt ist, das richtet den Menschen wie Gift zu Grundc. 1) Deshalb müssen die Kenner mit den richtigen Behandlungsweisen vertraut sein.

- 220. Welche heilsamen Eigenschaften diese Stoffe, Quecksilber u. s. w., in richtigen Präparaten aufweisen, welche schädlichen Kräfte sie im anderen Falle zeigen und welches diese Zubereitungen sind, — das ist hier nicht auseinandergesetzt worden, weil wir uns vor zu grosser Weitschweifigkeit scheuten.
- 221. Wenn ein verständiger Mann dieses Capitel inne hat, das nicht zu wortreich 2) ist in der Aufzählung der Namen und Kräfte der Metalle, der Mineralien, des Quecksilbers, der Edelsteine, der Varietäten dieser Stoffe u. s. w., so wird er durch die richtige Anwendung dieser höchsten medicinischen Wissenschaft ein geschickter Arzt.
- 222. Welche durch ihre mittelst der Elixire (oder 'des Quecksilbers' 3)) procedirende Kunst auch die alternden Leiber der Menschen wieder verjüngen, denen wird (auf ihrem Wege) dieses vom Gold und den anderen Stoffen handelnde Capitel zu einer Herberge unter dem Namen 'das Capitel von den Elixiren'.
- 223. In dieser Perle von Wörterbuch, das verfasst ist von dem in Nrsimha's Auftrage arbeitenden Manne, dessen Verdienste fürwahr fortwährend, an leuchtender innerer Trefflichkeit hervorragend, berühmt als Einsicht erzeugend, die drei Welten mit Fülle ausstatten, — ist das dreizehnte Capitel, das mit dem Golde anhob, jetzt zu Ende.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. V. 47, 48 und, was die Edelsteine speciell betrifft, die schädlichen Einflüsse des ungereinigten und uncalcinirten Diamanten Bhavapr. I. 1. 268, 4, 5; 2. 107, 17, 18.

<sup>2)</sup> S. PW. s. v. sphuṭa 1 d).

a) Mat. Med. 27: Mercury, though not mentioned by Charaka and Suçruta, has in later days come to be regarded as the most important medicine in the Hindu Pharmacopoeia.

# Inhaltsverzeichniss.

| 31                                                             | 0110      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| I. Metalle                                                     | 33        |
| 1. Gold                                                        | 33        |
| 2. Silber                                                      | 35        |
| 3. Kupfer                                                      | 35        |
| 4. Zinn                                                        | 36        |
| 5. Blei                                                        | 37        |
| 6. Gelb- und Rothmessing                                       | 38        |
| 7. Weissmessing                                                | 39        |
| 8. Damascirter Stahl                                           | 40        |
| 9. Magneteisen                                                 | 41        |
| 10. Eisenrost                                                  |           |
| 11. Eisen und Stahl                                            | 42        |
| 12. Die schädlichen Einflüsse der Metalle in ungereinigtem     |           |
| Zustande                                                       | 43        |
| II. Nicht-metallische Mineralien                               | 44        |
| 1. Rother Arsenik                                              |           |
| 2. Mennig, rothes Bleioxyd                                     |           |
| 3. Kalk der Bhûnâga-Schnecke                                   |           |
| 4. Zinnober                                                    |           |
| 5. Gelber und rother Ocker                                     |           |
| 6. Alaunschiefer                                               | 47        |
| 7. Gelber Arsenik, Auripigment                                 |           |
| 8. Steinharz                                                   | 49        |
| 9. Schwefel                                                    | 49        |
| 10. Wachs                                                      | 51        |
| 11. Grüner und gelblicher Eisenvitriol                         | 51        |
| 12. Schwefelkies                                               |           |
| 13. Fünf zu Salben, speciell zu Collyrien, verarbeitete Stoffe | •         |
| a) Schwefelantimon                                             | 54        |
| b) Das aus den Früchten der Dolichos uniflorus her-            |           |
| gestellte Präparat                                             | 55        |
| c) Aus Messingasche verfertigte Salbe                          |           |
| d) Aus Messingschlacke zubereitete Salbe                       | 57        |
| e) Reines Antimon                                              | 58        |
| 14. Das rothe Pulver auf den Kapseln der Rottleria tinctoria   | <b>59</b> |

|          |                                                          | Seite |
|----------|----------------------------------------------------------|-------|
|          | 15. Zwei Arten Kupfervitriol                             | . 59  |
|          | 16. Quecksilber                                          |       |
|          | 17. Talk                                                 | . 63  |
|          | 18. Alaun                                                | . 64  |
|          | 19. Schneckenhaus                                        | . 65  |
|          | 20. Seemuschel                                           | . 65  |
|          | 21. Cypraea moneta                                       | . 66  |
|          | 22. Perlenmuschel                                        | . 66  |
|          | 23. Zweischalige Süsswassermuschel                       | . 67  |
|          | 24. Weisse Kreide                                        |       |
|          | 25. Kalkspath                                            | . 67  |
|          | 26. Karpûramani, Kampherstein                            |       |
|          | 27. Legirung von Silber und Gold                         |       |
|          | 28. Sand                                                 |       |
|          | 29. Kankushtha-Erde                                      |       |
|          | 30. Âkhupâshâna, Mausstein                               |       |
| III. Ede | olsteine                                                 |       |
|          | 1. Rubin                                                 |       |
|          | 2. Perle                                                 |       |
|          | 3. Koralle                                               |       |
|          | 4. Smaragd                                               |       |
|          | 5. Topas                                                 |       |
|          | 6. Diamant                                               |       |
|          | 7. Sapphir                                               |       |
|          | - 8. Hyacinth                                            |       |
|          | 9. Katzenauge                                            |       |
|          | 10. Die Beziehungen dieser neun Edelsteine ersten Ranges |       |
|          | zu den neun Planeten und Allgemeines                     |       |
|          | 11. Quarz.                                               | . 00  |
|          | a) Bergkrystall                                          | 97    |
|          | b) Sonnenstein, eine Art Adular                          |       |
|          | c) Scheindiamant                                         |       |
|          | d) Mondstein, eine Art Adular                            |       |
|          |                                                          |       |
|          | e) Lapis lazuli                                          |       |
| 777 D.   | 12. Türkis                                               | 91    |

# INDICES.

# I. Sanskrit-Index.

## A. Namen der Mineralien.

agni 8. amrta 108. agnigarbha 205. amrtotpanna 105. agnivîrja 8. amrtodbhava 103. agnicikha 10. ambaka 18. agnisâra 95. ambara 114. angarakamani 159. ambhahsara 152. akintjaga 109. ambhodhipallava 159. agara 10. ambhodhivallabha 159 n. añgana 3. 87. ajas 45. añgaliçukti 130. ajaskânta 37. andaka 142 n. ajomala 42. atigandha 70. aravinda 18. atjakkha 192 n. aruna 52. adrigatu 68 n. arkopala 205. ananta 114. arnavabhava 122. -antariksha 114. artha 144. - antarmahânâda 122. ala 65. abdhisara 145. açira 174. abhedja 174. açmagarbhaga 164. 'Eisen' abhra 114. acmaga 'Steinharz' 68. abbraka 3. 114. abhraroha 192. acmagatuka 68. amara 109. açmalâkshâ 68. amararatna 202. acmottha 68. - amala 'Gold' 9. 'Legiashtapada 9. rung von Silber und Gold' 137. Akaraga 145. amalamani 202. âkâca 114.

âkhupâshâna 143. âgneja 10. âpiñgara 9. âpîta 82. âpûsha 21. âiasa 45. âra m. 'Messing' 29 n. n. 'Eisen' 44. ârakûţa 28. âla 65, 66 n. âvarta n. 'Schwefelkies' 83. m. 'Lapis lazuli' 214. âvartamani 214. âsanga 63. ingula 58 n. indukânta 211. induratna 152. 44. indulohaka 15. indragopi 151 n. indranîla 'Topas' 169 n. 'Sapphir' 181 n. indrâjudha 174.

> uggvala 8. udumbara 18. upala 145.

<sup>1)</sup> Ein n. hinter der Verszahl verweist auf die Noten zur Uebersetzung.

| uraga 24.               | kâlapâlaka 141.         | kshitiga 55.           |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|                         | kâlâjasa 46 n.          | kshitigantu <u>55.</u> |
| odrapushpaka 151 n.     | kâshâjaka 169 n.        | kshitinâga 55.         |
|                         | kâsîsa 3. 78.           | kshîrajava 134.        |
| kamsaka 32 n.           | kitta 1. 42.            | kshîrin 134.           |
| kanisîja 32.            | kiţţî 42 n.             | kshudrakuliça 208.     |
| kankushtha 5. 141.      | kîţaghna 71.            | kshudraçankha 121.     |
| kantakârika 151 n.      | kutila 122.             | kshudraçuktikâ 130.    |
| kanaka 8.               | kuttima 151 n.          | kshudrasuvarna 28.     |
| kanakarasa 66.          | kunatî 49.              | kshullaka 4. 121.      |
| kaparda 4. 126.         | kumbhakarî 90.          | kshaudra 83.           |
| kapardaka 126.          | kuruvinda 147.          | kshandraga 76.         |
| kapilâ 29.              | kuruvindaka 151.        | kshaudradhâtu 83.      |
| kapotaka 88.            | kurûpja 21.             | kshaudreja 76.         |
| kapotasâra 98.          | kulatthâ 90.            | •                      |
| kampilla 3. 101.        | kulatthikâ 90.          | kha 114.               |
| kampillaka 101.         | kulâlî 90.              | khatika 132.           |
| kambu m. n. 122.        | kuliça 174.             | khatinî 4. 132.        |
| karkaça 101 n.          | kuvanga 24.             | khatî 132.             |
| karpûramani 136.        | kuvagraka 208.          | khadga 45.             |
| karpûrâçman 136 n.      | kuvala 153 n.           | kharâbdânkuraka 192.   |
| karvura 9.              | kushthâri 71.           | kharparikâ 105.        |
| kaladhauta 'Gold' 10 n. | kusumāñgana 92.         | kharparî 106.          |
| 'Silber' 15.            | krtaka 94.              | kharparituttha 105.    |
| kalila 192 n.           | krmigalaga 125.         | kharparîrasaka 105.    |
| kaljana 8.              | krmivāriruha 125.       | khânika 145.           |
| kaljânikâ 49.           | krmiçankha 125.         | khuraka 22 n.          |
| kâmsî 63.               | kṛmisû 130.             | khedaka 39.            |
| kâmsja 1. 32.           | kṛshiloha 44.           | khekara 109.           |
| kâkatundî 29.           | kṛshṇa 87.              |                        |
| kânkshî 63.             | kṛshṇakûrṇa 42.         | gagana 114 n.          |
| kankana 'Gold' 8.       | kṛshṇanîla 185 n.       | ganeçabhûshana 52.     |
| 'Werthgegenstand'144.   | krshnaloha 37.          | gandha 71.             |
| kankanaka 66.           | krshna-surmå (hindust.) | gandhaka 2. 70.        |
| kânta 1. 37.            | 87 n.                   | gandhapâshâṇa 70.      |
| kântaloha 37.           | kṛshṇājasa 44.          | gandhamodana 70.       |
| kântâjasa 37.           | keturatna 192.          | gandhâçman 70.         |
| kântâçmaloha 39.        | kesara 78.              | gandhika 71 n.         |
| kâpota 88.              | kaitava 192.            | garalâri 164.          |
| kâmpilla 101 n.         | kokanada 151 n.         | garudodgîrna 164.      |
| kârtasvara 9.           | kokilâksha 151 n.       | gavedhuka 60.          |
| kârshnja 42.            | kauruntaka 169 n.       | gângeja 8.             |
| kâlakushtha 141.        | kausuma 92.             | gâruda 164.            |
| kâlanîla 88 n.          | krûragandha 71.         | gârutmata 6, 164.      |
|                         | 9                       |                        |

| giriga 'gelber Ocker' 60. | Kandrahâsa 15.      | tâmragarbha 103.         |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| 'Steinharz' 68.           | kandrâçman 211.     | tâmratrapuga 32 n.       |
| giridhâtu <u>60</u> .     | Kandrikâdrâva 211.  | – târa m. 'Perle' 153 n. |
| girimrdbhava 60.          | Kapala 108.         | fâ dass. 152 n. Sil-     |
| gururatna 169.            | Kara 126.           | ber' 15. 'Perle' 152.    |
| gairika 'Gold' 8. 'Ocker' | karâkara 126.       | -târakâ 152.             |
| 2. 60.                    | karmâra 58 n.       | târamâkshika 85.         |
| gairikâkhja 151 n.        | karmaraka 58.       | târamâkshîka 86.         |
| gaireja 'Ocker' 60 n.     | karja 145.          | târaçuddhikara 25.       |
| 'Steinharz' 68 n.         | kâmîkara 9.         | târkshjaçaila 95.        |
| gokshura 151 n.           | kitragandha 66.     | tâla 65.                 |
| godanta 65.               | kitrânga 'Zinnober' | 57. tâlaka 65.           |
| gonasa 208.               | 'gelber Arsenik'    | 65. tîkshna 45.          |
| gonâsa 208.               | kitrājasa 45.       | tîkshnaka 1.             |
| gomeda 6. 187.            | kînaga 45.          | - tîvra 45.              |
| gomedaka 187.             | Kînapishta 25.      | tuttha 103. 105.         |
| gomedasaninibha 134.      | kumbaka 39. 40.     | tutthaka 103.            |
| golâ 49 n.                | kûrnapârada 57.     | tuttharasaka 3.          |
| gaura 65.                 | . 1                 | - tuvarî 2. 63.          |
| gauriģeja 114.            | gada 24.            | trnagrâhin 181.          |
| gauriga 114.              | gatvaçmaka 68.      | tegas 9.                 |
| gaurîlalita 66.           | gantukambu 125.     | tojaçuktikâ 130.         |
|                           | galaga 122.         | tautika 153 n.           |
| ghana 192 n.              | galacukti 130.      | trapu 1. 21.             |
| ghoraghushja 32.          | gâtarûpa 9.         | trapusa 21.              |
| ghosha 32.                | gâmbava 10.         |                          |
|                           | gâmbûnada 9.        | dadhîkjasthi 174 n.      |
| Kakorâksha 151 n.         | girnavagra 208.     | darada 57.               |
| Kakshushja n. Schwefel-   | gaitra 108.         | dardura 116. 117.        |
| antimon' 88. 'Kupfer-     | gvalanâcman 205.    | dârvîkvâthodbhava 94.    |
| vitriol' 105. fâ Prä-     | 8                   | divjagandha 71.          |
| parat aus den Früch-      | tapanamani 205.     | divjarasa 110.           |
| ten der Dolichos          | tapanîja 10 n.      | divjaushadhi 49 n.       |
| uniflorus' 90.            | tapanijaka 8.       | dîpta 'Gold' 9. 'Weiss-  |
| kandra m. 'Pulver von     | tapaneshta 18.      | messing' 32. 'Edel-      |
| der Rottleria tinctoria'  | taptarûpaka 14.     | stein' 145.              |
| 101 n. 'Diamant' 174 n.   |                     | dîptakamsa 32.           |
| n. 'Gold' 10.             | taranikânta 201.    | dîptika 134.             |
| kandrakânta 211.          | tarala 146.         | dîptopala 205.           |
| kandrakântaka 7.          | tâpana 205.         | dîrghanâda 123.          |
| kandrakânti 15 n.         | tapiga 82.          | dugdhapâshâna 4. 134.    |
| kandrakâpala 211.         | tâpja 82.           | dugdhapâshânaka 135.     |
| Kandrabhûti 15.           | tapjaka 82.         | dugdhâçman 134.          |
|                           | tâmra 1. 18.        | dugdhin 134.             |
| -water arvitaba 11.       | ommia 1. 10.        | augunn 101.              |

| •                     |                           |                          |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| durdhara 108.         | nîraga 152.               | piņdājasa 45.            |
| drkprada 87.          | nîla m. 'Sapphir' 6. 181. | pittala 29 n.            |
| dṛkprasâdâ 90.        | n. 'Schwefelantimon'      | pinâka 116. 117.         |
| dṛḍha 174.            | 87. 'Kupfervitriol' 103.  | pîta m. 'Topas' 169 n.   |
| dṛḍharaṅgâ 119.       | nîlaka 35.                | 'gelber Arsenik' 65.     |
| dṛḍhâraṅgâ 119 n.     | nîlagandhika 151.         | pîtaka'Gold'9, 'Messing' |
| dṛshatsâra 44.        | nîlamṛttikâ 80.           | 28. 'Schwefelkies' 82.   |
| drshad 145.           | nîlaratnaka 181.          | pîtanîla 185 n.          |
| deva 110.             | nîlaloha 35.              | pîtamani 169.            |
| dehada 109.           | nîlâñgana 88.             | pîtamâkshika 82.         |
| dravina 'Werthgegen-  | nîlâçmaga 103,            | pîtarakta 169.           |
| stand' 144. 'Edel-    | nîlâçman 181.             | pîtaratnaka 187 n.       |
| stein' 145.           | nîlopala 181.             | pîtarâga 76.             |
| dravja 144.           | nrpâvarta 214.            | pîtalaka 28.             |
| drâvaka 76.           | netraushadha 80.          | pîtasphaţika 169.        |
| drumâmaja 151 n.      | nepâlaka 18.              | pîtâçman 169.            |
| ū                     | nepâlikâ 49.              | putikâ 130.              |
| dhana 144.            | naipâlî 49 n.             | pulaka 141.              |
| dhavala 123.          | *                         | pushpakâsîsa 80.         |
| dhavalamṛttikâ 132.   | pattraharitâla 66 n.      | pushpaketu 92.           |
| dhâtu 60.             | padma 25.                 | pushparaga 6. 169.       |
| dhâtukâsîsa 78.       | padmarâga 'Rubin' 5.      |                          |
| dhâtumâkshika 82.     | 147.151. 'Topas' 169 n.   | pushpåñgana 92.          |
| dhauta 80.            | paripishtaka 24.          | pûta 122.                |
|                       | parna 151 n.              | pûtigandha m. Schwefel'  |
| nakshatra 152,        | pavi 174.                 | 70 n. 'Zinn' 21.         |
| nakhaçankhaka 121.    | pâmsukâsîsa 78.           | peraga 217.              |
| natamandana 65.       | pândumrttikâ 132.         | peroga 7. 217.           |
| nadîga 98 n.          | pâṇḍumṛd 132.             | paushpaka 92.            |
| nalika 142 n.         | pânîjakûrnikâ 139.        | prabâla 159.             |
| nâga m. 'eine Art     | pârada 3. 107.            | prabhu 108.              |
| schwarzen Talks' 116. | pârâ (hindust.) 107 n.    | pralâpahâ 90.            |
| 117 n. 'Blei' 24.     | pâvanadhvani 122.         | pravâhotthâ 139.         |
| nâgagarbha 51.        | pinga 66.                 | prâvrshja 192.           |
| nâgaga 51.            | pingala 28.               | r; <b>y</b>              |
| nâgagihvikû 49.       | pingalaloha 28.           | baţa (mar.) 35 n.        |
| nâgarenu 51.          | pingalâ 29.               | baţţalohaka 35.          |
| nâdeja 87.            | pingasåra 66.             | bandhugîvin 151 n.       |
| nirmala 137.          | pingasphatika 187.        | babhrudhâtu 61.          |
| nirmalopala 202.      | pikkata 21.               | barbara 57.              |
| niçita 45.            | piñgaraka 65.             | bali 71 n.               |
| nishka 10.            | piñgâna 9.                | bahudhâra 174.           |
| nistusharatna 202.    | pinda 45.                 | bahunada 123.            |
| nîkavagra 208.        | pindaharitâla 66 n.       | bahupattra 114.          |
| managia 200.          | Lindenginera no il        | omopania 111.            |
|                       |                           |                          |

bàlakridanaka 126. bàlabhaishagja 94. bidàlaka 66. bidari (hindust.) 35 n. bidrî (hindust.) 35 n. binduphala 153. budharatna 164. brahmarîti 29. brâhmanî 29.

bharman 9. bhasmånga 217. bhârgavaka 174. bhaskara 8. bhidura 174. bhugamga 56 n. bhugamgama 24. bhûghnî 63. bhûgantu 55. bhûnâga 2. 55. bhûmiga 55. bhûri 9. bhûruha 153. bhrnga 114. bhogja 144. bhautika 152. bhaumaratna 159. bhramaka 39, 40,

makshikâmala 75.

makshikaçraja 76.
mangalasvara 123.
mangalja 'Gold' 10.
'Mennig' 52.
mangumani 169 n.
mani 145.
maniraga 'Zinnober' 58.
'Rubin' 151 n.
manjurara 174 n.
mandura 42 n.
madana 75.
madanaka 76 n.
madhuga 75.

madhudhâtu 83. madhura 21. madhucesha 76. madhusambhaya 75. madhûka 75. madhůkkhishta 75. madhûttha 76. madhûshita 76. madhvådhåra 76 n. manahçilâ 49. manaso guptâ 49. manogña 49. manohara 8. manohvá 49. majûragrîvaka 103. majûratuttha 103. marakata 164. malîmasa 80. mahâtegas 107. mahânîla 181. mahâragata 8. mahârasa 107. mahârâganagandhin 151 n. mahâloha 37. mahâcukti 128. mahâçubhra 14. mahâsûkshmâ 139. maheçvarî 29. mâkshika 3, 82, mâkshikaga 76. mâkshikadhâtu 83. 10. mâkshîka 82. mânikja 6. 146. micraka 22 n. muktâ 152. muktaprasů 128. muktâphala 6. 153. muktâmâtar 128. muktasphota 128. muktikâ 153. mukhara 123. munda 1. 44. mundaga 45.

mundajasa 44.
mrtálaka 63.
mrttiká 63.
mrtjunáçaka 109.
mrtså 63.
mrtsná 63 n.
mrd 63.
mrdukrshnájasa 25.
mekaka 87.
modana 75 n.
mauktika 152.
mauktikaprasavá 128.
mauktikaçukti 128.
mlekkhamukha 18.

javaneshta 24. jaçada 35 n. jaçodhâ 110. jâmuna 87. jogîshta 24. jogeshta 25 n.

- rakta' Kupfer' 18. 'Mennig' 51, 'Zinnober' 57. raktakâla 142 n. raktakûrnaka 101. raktagantuka 55. raktatundaka 55. raktadhâtu 'Kupfer' 18. 'Ocker' 60. raktanîla 185 n. raktarenu 52 n. raktákára 159. raktákhja 151 n. raktânga 101. ranga 21. rangada 119. rangadajaka 141. rangadrdhâ 119. rangadhátu 60. rangamanikja 146. rangângâ 119.

| ragata 14.                            | rîtika n. 'Salbe aus     | lohitaka 'Messing' 28.               |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| rañgaka m. 'das Pulver                | Messingasche' 92. fâ     | 'Rubin' 147.                         |
| der Rottleria tinc-                   | 'Messing' 1. 30.         | lohitânga 101.                       |
| toria' 101 n. Zin-                    | rîtikusuma 92.           | · ·                                  |
| nober' 58.                            | rîtiga 92 n.             | vanga'Zinn'21. 'Blei'25.             |
| rañgana 57.                           | rîtipushpa 92.           | vagra n. 'Diamant' 6. 174.           |
| ratna 'Edelstein' 145.                | rukma 8.                 | m. n. 'eine Talkart'                 |
| 'Rubin' 147. 'Diamant                 | rukira 14.               | 116. 117.                            |
| 174.                                  | rudraga 109.             | vagraka 174 n.                       |
| ratnanâjaka 146.                      | rûpjadhauta 15.          | vagrābha 134.                        |
| ratnamukhja 174 n.                    | rekaka 141.              | vaţa 70.                             |
| ratnarâg 146.                         | rekanaka 101.            | vatsaka 80.                          |
| ratnânga 159.                         | rekin 101.               | vadhra 25 n.                         |
| ravikânta 205.                        | renuka 142 n.            | vapra 25 n.                          |
| raviprija 18.                         | retaga 139 n.            | varāta 126.                          |
| raviratnaka 146.                      | rai 144.                 | varātikā 126.                        |
| raviloha 18.                          | rogaçilâ 49.             | varâraka 174 n.                      |
| rasa 107.                             | romaka 39.               | vartaka 1. 35.                       |
| rasagandhaka 71.                      | raupja 1. 14.            | vartatîkshna 35.                     |
| rasagarbha 'Zinnober'                 | rauhinika 145.           | vartaloha 35.                        |
| 58. 'Salbe aus Mes-                   | rauhineja 164.           | varja 126.                           |
| singschlacke' 94.                     |                          | varjañgana 95.                       |
|                                       | -laksha 152.             | valarasâ 71 n.                       |
|                                       | lakshma 153 n.           | vali 71 n.                           |
| rasanâtha 107.                        | lakshmî 'Werthgegen-     | valmîkaçîrsha 98.                    |
| rasanâbha 95.                         | stand' 144. 'Perle'      | vasu 'Werthgegenstand'               |
| rasarâga 107.                         | 153 n.                   | 144. 'Edelstein' 145.                |
| rasaloha 107.                         | latâmaņi 159.            | vasucreshtha 14.                     |
| rasâgraga 94.                         | lahsaniyâ (hindustan.)   | •                                    |
| rasâñgana 94.                         | 192 n.                   | vahnilohaka 32.                      |
| rasajanaçreshtha 110.                 | lokeça 108.              | våkaspativallabha 169 n.             |
| rasendra 108.                         | lokanahita 90.           | vâjavâla 164.                        |
| rasot (hindust.) 96 n.                |                          | vâribhava 98.                        |
| rasottama 107.                        | n. 'Weissmessing' 32.    |                                      |
| rasodbhava 58.                        | 'Stahl' 45.              | varişambhaya 88.                     |
| rasodbhûta 94.                        | lohakântaka 37.          | vâlavâjaga 192.                      |
| râgadre 147.                          | lohakitta 42.            | vâlukā 139,                          |
| ragajug 147 n.                        | lohakûrna 42.            | vikrânta 208.                        |
| ragajug 14. h.<br>raganjavartaka 214. | lohaga 'damascirter      |                                      |
| raganjavartaka 214.<br>ragaputrî 29.  | Stahl'35. 'Eisenrost'42. | vignasa 103 n.                       |
| ragaputri 25.<br>ragarîti 29.         | lohamala 42.             | vidûraga 192.                        |
| ragaru 25.<br>ragavarta 7. 214.       | lohasamkara 35.          | vidûraga 192.<br>vidûrodbhâvita 197. |
| râhuratna 187.                        | lohasimhânikâ 42 n.      | vidûraratna 192 n.                   |
| riti 28.                              | lohita 147 n.            | vidri (hindust.) 35 n.               |
| 1101 40.                              | mine 14( II.             | Tiuri (minuust.) 33 II.              |
|                                       |                          |                                      |

## Indices.

| vidruma 6. 159.                    | çukti 128.                | sitaprabha 15 n.       |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| vimala n. 137. fâ 4.               | çuktikâ 4. 128.           | sitopala 202           |
| viranga 141.                       | çuktibîga 153 n.          | sindara 2. 51.         |
| viçada 80.                         | çuktimani 153.            | sirâvṛtta 25.          |
| vîraragas 51.                      | cubhra n. 'Silber' 14.    | sîmantaka 'Mennig' 51. |
| vrddhi 144.                        | 'grüner Eisenvitriol'     | 'Rubin' 151 n.         |
| veutî (hindust.) 205 n.            | 78. fâ 'Alaun' 119.       | sîsa 1. 24.            |
| vaikrânta 7, 208,                  | culba 18.                 | sîsaka 24.             |
| vaidûrja 6. 192.                   | çrûgâra 10.               | sîsaga 52 n.           |
| vaidûrjaratna 192.                 | çrngâraka 52.             | sugandha 71.           |
| vjanga 192 n.                      | çrngârin 146.             | sugara 57.             |
| vjavahārja 144.                    | caila 68.                 | sugata 63.             |
| vjoman 114.                        | çailadhâtuga 68 n.        | sutâra 192 n.          |
|                                    | çailanirjâsa 68 n.        | sudhâmcubha 153 n.     |
| cańkha 4. 122.                     | cona 51.                  | sudhâmcuratna 153.     |
| cankhanakha 121 n.                 | conaratna 146.            | sunâdaka 122.          |
| catha 45.                          | conopala 147.             | sunîlaka 181.          |
| catakoti 174.                      | çodhaka 141.              | suraktaka 61.          |
| çambûka m. Schnecken-              |                           | suranga 57.            |
| haus' 121. fâ 'Süss-               |                           | suramrttikâ 63.        |
| wassermuschel' 130.                |                           | suråshtragå 63.        |
| çaçikânta 211.                     | çanktejaka 153.           | surmâ (hindust.) 87 n. |
| çaçiprabha 153 n.                  | çrî 144.                  | 98 n.                  |
| çaçiprija 153.                     | çvetaka 14.               | suvarna 8.             |
| castra 45.                         | cvetadhâtn 132.           | suvarņagairika 61.     |
| castraka 46 n.                     | cvetanila 185 n.          | suviraga 87.           |
| çastrâjasa 45.                     | çvetâ 119.                | sûkshmâ 139.           |
| çastrajasa 45.<br>çâtakumbha 10.   | çveta 115.                | sûkshmacarkarâ 139.    |
| çatakumona 10<br>çikhandika 151 n. | abotleone 174             | sûkîmukha 174 n.       |
|                                    | shatkona 174.             |                        |
| çikhikantha 103.                   |                           | sûta 110.              |
|                                    | -samdhjábhra 61.          | sûtarâg 108.           |
|                                    | samdhjárága 52.           | sûrjakânta 7. 205.     |
| çilâgatu 68.                       | safed, saffed-surmâ (hin- | sûrjasamgna 151 n.     |
| çilâgit 2.                         | dust.) 98 n.              | somalaka 169 n.        |
| çilâtmaga 44.                      | sampad 144.               | saugandhika m. 'Schwe- |
| çilâdhâtu 61.                      | sårasåksha 151 n.         | fel' 70 n. 'Rubin'     |
| çiva 108.                          | simhalaka 28.             | 147. 151.              |
| çivaprija 202.                     | simhâna 42 n.             | saudha m. 'Kalkspath'  |
| çivabîga 108.                      | sikatâ <u>5.</u> 139.     | 134 n. 'Silber' 15.    |
|                                    |                           | -sauparṇa 164.         |
| çîtala n. 'Perle' 152. f.          |                           | saubhâgja 52.          |
| -â 'Sand' 139.                     | sikthaka 3. 75.           | saumerava 10.          |
| çîtâçman 211.                      | sita 15.                  | saumjā 152.            |
| çukatundaka 58 n.                  | sitadhâtu 132.            | saurāshtrika 32.       |
|                                    |                           |                        |

sauráshtrí 63. sanriratna 181. sauvira 87. sauvîrasâra 98. sauvîrañgana 87 n. skanda 110. skandâmçaka 110. stutja 63. snigha 76. 'Alaun' 119 n. sphatî 4. 119. sphåtakî 119. srotanadibhava 98. srotoga 87. sroto'ngana 98. srotodbhava 98.

srautika 128. svakkha m. Bergkrystall' 202. - n. 'Legirung aus Silber und Gold' 137. 'Perle' 153. svakkhadhâtuka 137. svakkhamani 202. -svarna 1. 8. -svarnadhátu 61. sphatika m. 'Bergkry- svarnamákshika 85 n. stall' 7. 202. f. -à svarbhanava 187. svâpateja 144.

> hamsapâda 58 n. hamsalomaça 78. harategas 109. harita 217. haritâla 2, 65,

haritâcma 'Kupfervitriol' 103, 'Turkis' 217. harinmani 164. hariprija 123. hâtaka 8. hârî 153 n. hingula 2. 57. hima 'Zinn' 21. 'Perle' 153. himavala 153 n. hiranja 8. hîra 174. hîraka 174 n. heman 8. hemamâkshika 83. hemavata 153 n. haimayata 153. hrasva 80.

#### B. Technische Ausdrücke.

adhahpatana 112 n. abhra, abhraka 150 n. âra 174 n. ûrdhvapâtana 56 n. 112 n. katusnigdha 77. katusneha 77 n. kalila 167. kâkapada 177 n. kâkapâda 177. kona 174 n. khegati 112 n. khekara 112. gâtra 149 n. gâtrajuta 149 n. khâjâ (dvikkhâja, hukkhâja, vikkhâja, çuddhakkhâja, sakkhâja, sukkhâja) 150 n. bindu 172 n. gangama 218. garana 56. tusha 202 n.

trâsa 167 n. dîpana 33. 121. 129. 131, 170, 188, 217, dîpja 106. dolâjantra 56 n. dosha 'Galle, Schleim, Wind (vgl. dieselben jogavâhaka 111. im folgenden Index) stande' 11, 59, 120, 124. 131. 133. 136. 160. rekhâ 177. 190. dhârâ 174 n. 176. 177. -nimna 182. niruddha 112. parikopa 154. ba- pâkana 33, 131, 188, baddha 112. bandhana 112 n. makkhâksha 156. masrna 183 n. mara 56.

mårana 56 n. 112 n. mârdava 166. mînâksha 156 n. mûrkhana 112 n. mûrkhita 112. mrdu 166 n. ranga 150 n. in krankhaftem Zu- rukja 33, 129, 131, 135. 165. lavanakshåra 158. lekhâ 179. vignana 56. vedha 13. 138. carkara 172. 184. 190. carkarila 150, 167. cuktilagnadosha 156 n. cuktisparca 156. sthâvara 218. snigdha 166 n.

svedana 112 n.

Indices.

103

# II. Deutscher Index.

| Adstringirend 64.                 | Echtheit der Metalle       | Hämorrhoiden 26. 62.                          |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Alterativum s. u. Elixir.         | und Edelsteine 12.         | Harnfluss, krankhafter                        |
| Amethyst 214 n.                   | 17. 20. 23. 27. 34. 54.    | 22. 36. 43. 46. 69. 120.                      |
| Anschwellungen 140.               | 151. 158. 168. 173.        | Hautkrankheiten 67. 72.                       |
| Appetit 11. 16. 33. 48.           | 179. 186. 191. 196.        | 77. 81. 106. 138.                             |
| 106. 121. 129. 131.               | 207. 213. 216.             | Herzklopfen 84.                               |
| 135. 165. 170. 188.               | Eingeweide, Krankheit      | Hitze 22. 36. 48. 64. 93.                     |
| Asthma 84. 124. 129.              | der — 47.                  | 133. 140. 203. 204. 212.                      |
| 135.                              | Elixir 11. 22. 38. 40.     | Hülsen, ein Fehler im                         |
| Augen, Heilmittel für             | 41. 69. 89. 106. 148.      | Bergkrystall, 202 n.                          |
| -, zur Stärkung der               | 175. 180. 206. 209.        | Husten 84, 93, 102, 129,                      |
| Sehkraft 11. 33. 64.              | 222.                       | 135.                                          |
| 79. 81. 89. 91. 93.               | Erbrechen 47, 64, 96, 104. | Jucken 53, 72, 79, 91,                        |
| 96. 104. 106. 127.                | Erschlaffung 47. 140.      | Kasten, Eintheilung der                       |
| 133. 134.                         | Fallsucht 69.              | Edelsteine nach -                             |
| Aussatz 53. 69. 72. 74.           | Färberei 120.              | 178. 180. 185.                                |
| 77.79. 81. 205. weisser           | Fieber 59, 135.            | Krätze 81.                                    |
| Aussatz 104.                      | Fischauge, ein Fehler      | Leibesanschwellungen,                         |
| Auszehrung siehe unter            | in Perlen, 156.            | Unterleibsleiden 19.                          |
| Schwindsucht.                     | Frost 96.                  | <b>43</b> . <b>47</b> . <b>48</b> . 117. 124. |
| Avanturin 205 n.                  | Galle 16. 19. 30. 36.      | 127. 131. 193.                                |
| Blähungen 135.                    | 38. 46. 64. 93. 96.        | Milzkrankheiten 30.                           |
| Blasen 62. 91.                    | 133. 135. 148. 160.        | Mixtur 30. 41. 99.                            |
| Blasenstein 69.                   | 165. 182. 203. 204.        | Mutterblutfluss 120.                          |
| Blutungen 53. 77. 96.             | 212. 215.                  | Ohnmacht 84.                                  |
| 133. 204. 212.                    | Geisteskrankheiten 48.     | Ohrenstiche 127.                              |
| Brandwunden 62.                   | 50, 69.                    | Probirstein 12. 17. 163.                      |
| Brüste schwellen ma-              | Gelbsucht 19. 22. 30.      | 173. 179. 196.                                |
| chendes Mittel 99.                | 38. 46.                    | Purgirmittel 16. 22. 102.                     |
| Calciniren 56.                    | Geschwüre 38. 43. 48.      | 142. 165.                                     |
| Cholik 19, 43, 46, 47.            | 69.                        | Pusteln 47.                                   |
| 121. 124. 127. 129.               | Gift, Mittel gegen -       | Rauschgold 31.                                |
| 131. 135. 142.                    | 50. 53. 56. 67. 72. 79.    | Rosenkranz 203.                               |
| Dämonische Einflüsse,             | 84. 89. 91. 93. 104.       | Rothlauf 53.                                  |
| Beseitigung derselben             | 124.131.165.205.218.       | Runzeln 16. 180.                              |
| <b>5</b> 0. <b>6</b> 7. 165. 218. | Goldsand 115.              | Salpeter 158.                                 |
| Draht 23. 31.                     | Haar, graues — 16. 180.    | Sand, ein Fehler in                           |
| Durchfall 96.                     | Schwärze desselben         | Edelsteinen, 150. 167.                        |
| Dysenterie, acute 165.            | 39.                        | 172. 184. 190.                                |
|                                   |                            |                                               |

Schleim 19, 26, 33, 36. Specifisches Gewicht Verdauungsbeschwer-176 n. 199. 38, 46, 59, 84, 89, den 43. **102**, **133**, **142**, **160**. Stanniol 23. Verstopfung 19. 182, 193, 206, Staub, ein Fehler in Wind 16. 26. 30. 33. Schlucken 93. 96. 43, 46, 59, 67, 77, 89, Edelsteinen, 167. Schwäche 47. Sublimiren 56 n. 136, 140, 142, 148, 170, Tabaschir 157 n. 182. 188. 193. 206. Schweiss 47. Tropfen, ein Fehler Wolken, ein Fehler in Schwerfälligkeit 48. in Edelsteinen, 172. Edelsteinen, 150. Schwindel 47, 84, 177. Wunden, Heilmittel für Schwindsucht 120, 154, Uebernatürliche Kräfte **-- 53. 62. 91. 102. 117.** 209 40, 50, 112, 180, 127, 133, 138, 142, Senföl 77. Verdauung 16. 19. 26. Würmer 22, 30, 43, 79, Silbersand 115. 33, 127, 131, 188, 99. 102.

### Verbesserungen.

Seite 20 Zeile 20 lies 'mbhodhipallavah ohne Bindestrich.

" 29 " 2 tilge das Elisionszeichen vor samskrtam.

" 29 " 12 ist wohl punar navâni zu trennen.

" 29 " 17 setze einen Interpunctionsstrich hinter kûdâmanau.

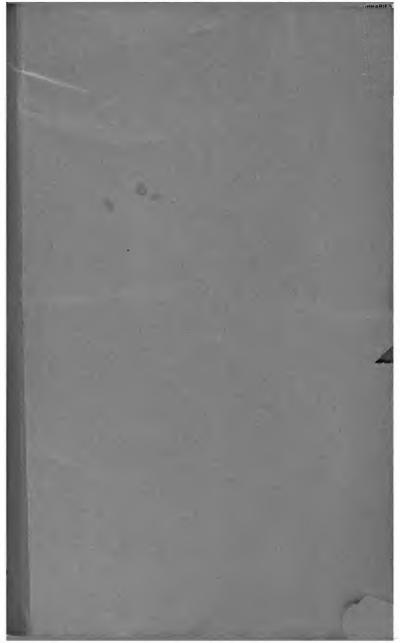

# EARTH SCIENCES LIBRARY RETURN 642-2997 TO --3 IOAN PERIOD 1 2 1 MONTH 5 6 4 ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS Books needed for class reserve are subject to immediate recall **DUE AS STAMPED BELOW** AUG 0 6 2006 SEP 0 5 2006 UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY BERKELEY, CA 94720 FORM NO. DD8

Gaylamount Pamphlet Binder Gaylord Bros., Inc. C0347! Stockton, Calif. T. M. Reg. U. S. Pat. Off.

